

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND GIVEN
IN MEMORY OF
GEORGE SILSBEE HALE
AND
ELLEN SEVER HALE

# August's von Bokebne

ausgewählte

# prosaische Schriften.

Enthaltenb:

Die Romane, Erzählungen, Anekdoten und Miszellen.

**→>**○

Dritter Band.

**→**;>#<:

Wien, 1842.

Verlag von Ignaz Klang, Buchhändler.

45552.10

JUN 24 1940 LIBRARY Hale fund

# Leontine.

Ein Roman

v o n

August von Rotebue.

Erfter Theil.

**→200**24

Wien, 1842.

Berlag von Ignaz Klang, Buchhändler.

#### Deiner

eblen, unvergeflichen Freundin,

Fräulein

# Friederike von Humohr,

mit ber reinsten Sochachtung und Buneigung

gewibmet

nog

bem Berfaffer.

#### Borbericht.

Mor vier Jahren erfchien eine Probe biefes Romans im Freimuthigen, und wurde in Deutschland mit Beifall aufgenommen. In Chftland hingegen, bem Schauplage ber Begebenheiten, hatte ich bas Migvergnugen, allerlei Deutungen zu erfahren, bie nicht allein mir felbft, fonbern auch Manchem webe thaten, ben ich fchate ober liebe, ober boch nicht beleibigen wollte. - Chftland mar, feit mehr ale zwanzig Jahren, mein zweites Baterland, und ift mir jest bobbelt lieb geworben; lieb, burch bie Rube, beren es, unter bem Schute eines eben fo machtigen ale liebenswurdigen Monarchen, genießt; lieb, burch viele gute Menfchen, bie es bewohnen. Diefes ganb ober biefe Menfchen feindlich antaften, hieße ja wohl mich felbft anfeinden. Dan hat bieweilen mich beffen fahig gehalten; man hat fich jebesmal geirrt, am meiften, ale man über jenes Bruchftud gehaffige Deutungen fich erlaubte. Den Urfprung berfelben fannich mir nur baburch erflaren, bag biefer Roman nun einmal in Chftland fpielt. Je beffer es mir gelang, ben bafelbft mohnenben Lefer in feinen eigenen Birtel ju verfeten, je naturlicher mußte er barauf fallen, bie Driginale gu meinen Bilbern unter feinen Befannten gu fuchen, und - wer einmal fucht, ber finbet leicht. Burben mir boch vor neunzehn Jahren, als ich Menfchenhaß und Reue geschrieben hatte, schnell hintereinanber brei Manner genannt, beren Giner fogar in meiner Rachbarichaft wohnte, und beren Schickfal ich im Auge gehabt haben follte. Dennoch war Menschenhaß und Reue einzig und allein bas Werk meiner Ginbil= bungefraft, und von ben Begebenheiten jener Manner hatte ich nie eine Silbe vernommen. So mag freilich auch biefer Roman fur ben, ber es fich einmal in ben Ropf fest, Aehnlichfeiten gu finden, noch manchen Stoff liefern, ob ich gleich, aus Achtung für bas ehftlanbifche Bublifum , bie ihm anflößig gemefene Stelle ausgestrichen habe. Dach biefem Beweise meiner Achtung wurde ich es fehr hart finden, wenn man bennoch abermals sich und Andere überreden wollte, ich hatte wahre Begebenheiten, zum Nachtheil meiner Mitburger, dem Publistum verrathen. Um solcher unfreundlichen Leser willen sehe ich mich genöthigt, seierlich zu erklären: daß Leontine ein Roman ist und weiter nichts auf der Welt. Alle handelnde Perssonen sind blos Geschöpfe meiner Einbildungskraft. Irgend einen Schauplat mußte dieser Roman doch haben, und wer könnte es mir verargen, daß ich die Scene lieber an die mir bekannten User dehte des Mississippi verssetze. Sätte ich meine Gelden etwa zu Berlinern gemacht, was gilt's, man würde in Chstland nie darauf gefallen sein, sie im eigenen Kreise auszusuchen; um so geschäftiger ware man aber vielleicht in Berlin gewesen, sie dort zu sinden. Diese Bemerkung allein sollte Jeden mißtrauisch gegen sich selbst machen, wenn ihn die Lust zu beuteln anwandelt.

Ich wiederhole feierlich: mein Roman ist ein Roman. Zufällige Nehnlichseiten wurden, eben so wohl als in Chstland, im ganzen übrigen Guropa angetroffen werden. Für den unbefangenen, gutgesinnten Leser glaube ich genug gesagt zu haben. Dem bösartigen, dem es Bergnüsgen macht, mir dennoch seine eigene Tücke aufzuburden, dem muß ich freilich seinen Willen lassen, er wird aber auch meine Ruhe nicht stören. Ich bin eines guten, moralischen Iweckes mir bewußt: ich wollte Lebenephilosophie in ein freundliches Gewand fleiben; ich wollte die Armseligseit des sogenannten guten Ruses, die schrecklichen Folgen zu früh gesnüpfter Chen, die Gesahren der reinsten Tugend schilbern. Ist mir das gelungen, o, dann wird gewiß manche edle weibliche Seele, mancher Biedermann mir danken; und nach welchem Lohne könnte ich dann noch geizen? oder welche boshaste Deutung ware im Stande mich zu betrüben?

Der Berfaffer.

#### Leputine.

Ein Koman.

Erster Theil.

#### Erfter Brief.

Leontine von Blondheim an Amalien v. R\*\*.

Chlos Sulliba in Chftland.

The bin bofe auf bich, liebe Amalie. Barum haft bu nun gerade einen Mann genommen , ber in Lieflan b wohnt? Satteft bu nicht mir ju Gefallen in Chftlanb heirathen konnen? Denn ich schreibe nicht gern Briefe, und boch muß ich bir alles erzählen, was mir begegnet, weil ich das feit unserer Kindheit so gewohnt bin, und weil ich meine, ein Bergnugen ohne bich fei mir blos im Traum erschienen. Als wir uns trennten, hab' ich viel geweint, ob ich gleich lachen mußte, als bein neuer Bedienter bir so ungeschickt in ben Wagen half. Sind benn die Strohhute auch schon Mobe bei euch? - Mein Bater hat mir einen recht schönen vom Reval'schen Sahrmarkt mitgebracht. Uch! Du weißt gar nicht, wie gut mein Bater ift! ja, bu weißt es wohl, aber bu mußt mir boch erlauben, bavon zu sprechen, weil ich es gern thue. Er wollte mich diesesmal mit in die Stadt nehmen. Denke nur, ich bin noch nie in ber Stadt gewesen, ber Kopf ging mir vor Freuden um wie beim Balzen. 3wei Tage lang habe ich alles hupfend und fingend gethan, bis mir am britten von ungefähr ber Rammerbiener fagte: ber gnäbige Berr werbe von seinem Podagra unterwegs viel auszustehen haben, weil ber Reisewagen ein wenig eng und er sonst gewohnt

fei, ihn ganz einzunehmen. Da fiel mir alle Freude in den Brunnen. Bergeih' mir's Gott! ich habe mich geftellt, als befam' ich ben Suften und bin babeim geblieben. Mcmfell Warning hat gesagt, es ware recht so, und hat mich auf die Stirn gefüßt. Sie läßt dich herzlich grußen, Die aute Mamfell Warning. Ich nenne fie noch immer fo, ob fie gleich schon seit vierzehn Tagen Madame Lindau ift. Sa, liebe Amalie, fie hat ben Affeffor Lindau geheirathet, ber gar ein wackerer Mann fein foll. 3ch hoffe ihm einft noch recht squt zu werden, noch will es aber nicht bamit geben, benn er hat mir meine Bonne geraubt, bie mir Mutter mar, und eine gute Mutter. Ja, so lange bie Hochzeit mahrte - mein Bater hat sie ausgerichtet - ba hatte ich mir bas nicht fo traurig vorgestellt. Die Gafte blieben acht Tage, wir tangten jeden Abend und hatten fonst noch allerlei Rurzweil. Cousin Arthofen war auch ba, bu hättest seben sollen, wie hübsch und leicht er tangt; wir kamen fast nicht vom Plate. - Aber als nun ber Morgen kam, an bem die gute Mamsell Warning mit ihrem Manne bavon zog - ach, Umalie! bie Belt lag auf mir! Sie brudte mich schluchzend in ihre Urme, nannte mich ihre Tochter, ihr einziges geliebtes Kind, nahm Gott jum Beugen, baß fie redlich an mir erfüllt habe, mas fie meiner Mutter auf bem Tobbette versprochen, und ermahnte mich, gut zu bleiben, mit einer so innigen Liebe - ich schwamm in Thranen und habe kaum Alles gehort. Gut zu bleiben, fagte fie, alfo bin ich ja gut. Dun, wenn ich gut bin, so bleibe ich es auch gewiß, denn ich kann nicht begreifen, wie man anders werden kann. —

Liebe Amalie, an jenem Morgen habe ich auch meinen Bater zum ersten Mal weinen sehen, als er ber Bonne dankte für ihre zehnjährige treue Sorge. Mein Gott, wie tief haben mich die Thränen bes alten Mannes erschüttert! ich hatte nie daran gedacht, daß er auch weinen könnte. Nun, wenn er jemals um mich weint, so sollen es gewiß nur Freudenthränen sein; lieber wollte ich sterben, als ihm andere auspressen.

Es war ein Glück, daß gleich nachher der komische Herr von Milchbach vorsuhr, mit der langen Weste und den steisen Locken, der alle Neuigkeiten im Kirchspiel herum trägt. Er hatte eben als Post = Cavalier \*) Gott weiß welche fremde Prinzessin empfangen, die nach Petersburg reist, und deren Fingerspisen er die Gnade gehabt mit seinen weißen Handschuhen zu sassen. Es war mir wahthastig nicht lächerlich zu Muthe, aber kaum war er eine halbe Stunde im Zimmer, so winkte mir mein Vater schon, hinauß zu gehen, weil er wohl merkte, daß ich im Begriffstand, dem alten Herrn in's Gesicht zu lachen. — Lebe wohl, liebe Amalie. Gibt es bei euch auch so viele Erdbeeren, als

<sup>\*)</sup> Es ift Sitte in Lief- und Chftland, bag bei ber Durchreife fürfilicher Personen ein ober zwei herren vom Abel bieselben auf bem Bosthause empfangen, für ihre Lewirthung u. f. w. Sorge tragen.

hier? ich effe fast nichts anders. Mein Sichhörnchen befinbet sich wohl; aber Sine meiner Turteltauben ist ganz still und bläst die Federn auf. Ihr habt ja einen geschickten Jäger, frage ihn doch, ob er ihr helsen kann?

#### Bweiter Brief.

Fran Blit, haushälterin auf hullida, an Frau v. Arlhofen.

Hochwohlgeboren Gnäbig Frau Gnaben! Gnädig Frau kann sich auf mich verlassen, da ist im gangen Rirchfpiel fein Biehhund gleichfam fo treu als ich, und wenn Frau Blit fo ju fagen ihre Nafe in eine Begebenheit stedt, fo muß die Sache auf allen Fugen geben wie ein Kellerwurm. Du lieber Gott! wie lange kann bie Birthschaft benn noch bauern? mit bem alten Berrn geht es nach und nach in ber Stille zu Ende, ba muß man bei Beiten auf eine Retirabe benten. Aber ja boch! heirathet bas Fraulein Gott weiß wen, fo fame ich auch babei zu recht Gott weiß wie! D'rum ift eine Gurte im Topf beffer als eine Pomerange am Baume, und ber Berr Sauptmann ift boch auch feine Burke; ein schmucker Berr und tangt wie ein Daus. Daß er gleichsam ein bischen feht häßlich ift, hat nichts zu fagen, er ift ber gnabigen Mama wie aus ben Mugen geschnitten. Benn er nur erft wieber gang gefund mare. Ich meine, er hat mahrend ber Sochzeit menig Pillen verschluckt; ftatt bes Kräuterthees hat er Bein

aetrunken, und bas viele Zangen mag ihn auch noch mehr schoffirt haben. Gnadig Frau befahl zu rapportiren bies und jenes, mas gleichsam vorgegangen, weil keine vornehme Chriftenfeele auf die alte Frau Blig Acht geben thut, wenn ich aber so zu sagen aus ber Ruche komme mit meiner weifen Schurze (benn bie muß immer weiß fein) und unten an ber Thur bem Tange zusehe, ja bu mein Gott! ba febe ich boch alles was ich will und schreibe mir's hinter die Dhren. Sei'n gnabig Frau nur wohlgemuth, ber alte Berr hat nichts gegen ben herrn hauptmann, barauf verwette ich alle meine Peter = Rubel, ift ja auch fein leiblicher Ne= fo, macht sich aber nicht viel aus ihm, bas wird schon kommen. Frolen Tienchen, bu lieber Gott! wenn die nur fpringen und hupfen kann, ift fonft wie Bachs, wird in brei Wochen schon vierzehn Sahr, man follte fie wohl fur fechiehn halten, fo rund und voll ift bas liebe Rind, Gott behut' es. Auf ber Sochzeit hat fie immer gleichsam mit bem lieben Rufeng getangt, und wenn die jungen Leute nur erst mit einander tangen, so weiß man ja wohl wie die Gloden läuten. Apropo von der Hochzeit, ja gnädig Frau, bas ift wohl ein Gottes Glud, bag bie Mamfell Barning aus bem Saufe ift, benn mare bie fo ju fagen geblieben, fie hatte ficher Quergeleien in die Beirath mit bem Berrn Sohne gemacht. Recht gut hab' ich es gemerkt, wie fie ihn manchmal so von oben bis unten betrachtet hat, und hat babei ausgesehen, als ob fie Pillen schluckte, aber Gott hat alles wohl gemacht, und ich kann nur nicht begreifen, wie

ber Berr Affessor Lindau, ein fo honneter Mann, ber noch obendrein seine Schäfchen im Trodnen haben foll, an die Mamfell Superflug gerathen ift; benn fie ift eine Perfon, bie fich einbildet, bie funf flugen Jungfrauen in ber Bibel waren bei ihr in die Schule gegangen. In gehn Jahren fo lange hat uns ber liebe Gott mit ihr heimgefucht hat fie faum gehn Worte mit mir gesprochen, außer bas Ginemal, als ich vier Monate frank lag, ba befuchte fie mich wohl täglich und hat viel an mir gethan, aber bafur hab' ich ihr auch an ihrem Geburtstage gleichsam eine Mandeltorte gebaden. Der gnädige Berr hat ihr die Sochzeit ausgerichtet, und hat ihr obendrein fostbares Gilberzeug geschenkt, mas mich noch am meisten verbrießt. -Mun der liebe Gott weiß, ich bin nicht miggunftig, Jedem bas Seine, aber es gebührte ihr boch nicht, und wer weiß benn, wenn ich meinen Stand noch einmal veranderte, ob der anadige Herr so viel an mir thate? und ich bin boch fcon fechzehn Sahr im Saufe, habe bas Frolen Tienchen mit Brei gefüttert, bas will wohl mehr fagen. Aber furz und gut, fie ift nun fort, bie vornehme Mamfell, bie Buft ift rein, und ba werbe ich ben gnäbigen herrn schon mit driftlicher Liebe bearbeiten. D ja, er halt benn boch große Stude auf mich und läßt mich mit reben, wenn er mich gleich nur bie alte Dide nennt. Als ich neulich bem Tange jufah - ber alte Berr faß gerade unten an ber Thur, und verwandte fein Auge von Frolen Tienchen, bie mit bem herrn Sauptmann burch ben Saal flog, haft

bu ihn gesehen - ba gischelte ich ihm in's Dhr: nicht mahr, gnabiger Berr, bas gab' einmal ein maderes Parchen? Da fah er mich an und lachte; merten Em. Gnaben bas mohl, er lachte, und fast fam es mir auch so vor, als hätte er genickt; bas ift folglich so gut als richtig, und mit Frolen Tienchen wollen wir ichon fertig werben, die ift ja nur ein pures Rind, und wenn wir ber fagen, fie werbe bem lieben Papa eine Freude machen, fo mare fie im Stande, ben lahmen Jurry unfern Rleeten Rerl\*) zu heirathen. Predigen Sie nur bem Berrn Sauptmann ein bischen, bag er fich in Acht nimmt, er ift neulich unferm Stubenmabchen, ber Rabbry fo viel nachgelaufen, und bie fonnt' es leicht bem Frolen wieber gutragen. Um beften, wenn gnabig Frau felber famen auf ein paar Wochen, her nach Sulliba, wenn Sochbero Gicht es zulaffen will, benn es hat boch gleich mehr Autorität, und ber alte Berr Bruber halt große Stude auf Em. Unaben. Bon megen bes Beitlichen barf gnabig Frau auch gang ruhig fein, benn Gott hat ben alten herrn gefegnet, bas muß ich wiffen. Bor fechzehn Sahren, ja ba fah es ziem= lich leer in Riften und Schranten aus, aber Gott hat Manna regnen laffen in bie Bufte; jest haben wir gleichsam bie vier schönen Guter und find keinen Ropeken barauf schul-

<sup>\*)</sup> Rleeten Rerl heißt berjenige, ber bie Schlüffel zu ber Rleete (Magazin) hat, in welcher bas ausgebroschene Korn vers wahrt wirb.

big, und haben noch im Schreibpult ein ganges Schubfach voll Obligationen, und am ersten Mary \*) regnet es Binfen, Golb und Gilber, bie Banknoten ungerechnet. Gi, mas bas betrifft, ba fteb' ich mit Leib und Seele bafur, ber Berr Sauptmann kommt in ein warmes weiches Bett, und wird all fein Lebtage genug haben, thue mich aber auf Ew. Gnaben anabiges Bersprechen verlassen, bag bie arme Frau Blit auch nicht babei ju furg fommen wird. Es ift mir nur um ein warmes Rammerlein auf bie alten Tage jum Gott gefälligen Gebet. Bitte nochmals unterthanig, Dero Bicht eine Beile zu facrafiziren, und fobalb es fich will thun laffen, in hochft eigener Person nach Sulliba gu kommen, um die lette Sand an bas gute Berk zu legen, die ich fo ju fagen mit bem gnäbigften Refpekt verharre

> Hochwohlgeboren gnädig Frau Gnaben, meine unterthänigste Magd, Barbara Blig.

## Dritter Brief.

Leontine an Amalien.

Liebe Umalie, ich habe bir gewaltig viel zu erzählen. Eigentlich könnte ich es wohl mit brei Worten thun, aber ich mochte boch gern, daß du nach und nach das nam-

<sup>\*)</sup> Der gewöhnliche Bahlungstag in Chiftland.

liche empfändest, mas beine Leontine empfunden bat, und ba reichen brei Worte bei weitem nicht bin. Meine Bonne hat mir auch einmal gefagt, es fei mit ber mabren Freundschaft wie mit bem Gebet zu Gott; man brauche freilich nur einen Seufger ober einen Blid, um Gott ober bie Freundin zu verständigen, aber man schütte boch gern por beiben fein Berg aus. Go will ich benn mein Berg por bir ausschütten, gute Umalie, benn wirklich ich habe etwas auf bem Bergen. Bor feche Tagen fam meine Sante Urlhofen ju uns nach Sulliba, worüber mein Bater eine große Freude hatte, benn ber Befuch mar ihm gan; unerwartet, weil fie ichon feit vielen Monaten an ber Gicht leibet, und auch jett fehr gebrechlich ift; aber bie gute Tante hat eine fo große Sehnsucht nach ihrem Bruber empfunden, und hat ben Schmerz nicht geachtet; ich habe fie noch einmal fo lieb barum. Sie mar fehr gutig gegen mich und zuweilen so wehmuthig freundlich, daß es mir burch die Seele ging. Einmal fagte fie, fie wurde nicht lange mehr leben, und habe boch noch fo manchen Bunfch, ber ihr bas Scheiben schwer mache. Dabei traten ihr bie Thränen in die Augen, und ber Bug, ben fie von meinem Bater im Gesicht hat, war auffallender als gewöhnlich. Ich hatte in biesem Augenblick bie Erfüllung aller ihrer Bunfche mit meinem Leben erfaufen mogen!

Um zweiten Abend blieb fie bis Mitternacht bei meinem Bater allein, ob fie gleich fonst immer schon um zehn Uhr zu Bette geht. Um andern Morgen kam es mir vor, als ob der Bater etwas im Kopfe habe, denn ich weiß schon, wie er dann aussieht; ich mußte ihn beim Frühftück zweimal fragen, ob der Kaffee suß genug sei? ehe ich eine Antwort erhielt; auch sah er mir immer so besonders nach, wenn ich durch das Zimmer ging. Das gab mir eine Art von Beklemmung, ich meinte, er wäre unzusrieden mit mir.

Nach dem Essen legte er sich, wie gewöhnlich, auf den Sofa, um zu ruhen, und die Tante schlug mir einen Spazirgang in den Garten vor. Das nahm mich Wunder, denn sie ist sehr übel zu Fuße, und hat unsern Garten wohl in drei Jahren nicht gesehen. Als wir in der Sirenenlaube saßen, wo du und ich so oft und ein Gärtchen anlegten, und dann, um es zu schmücken, die Levkoienund Nosenstöcke, zu großem Mißsallen des alten Gärtners Thomas, plünderten, da faßte sie meine Hand mit mütterlicher Zärtlichkeit, und sagte: "liebe Leontine, ich habe etwas Wichtiges mit dir zu reden." — Ich wurde blutroth und ängstlich bei den Worten, denn so lange ich denken kann, hat, außer meiner Bonne, noch Niemand etwas Wichtiges mit mir zu reden gehabt. Aber denke nur, Amalie, wie mir vollends zu Muthe wurde, als sie fortsuhr:

"Du bist nun in bem Alter, mein Kind, daß man auf eine Verforgung fur bich benken muß."

Ich verstand sie nicht. »Wie so, liebe Tante? ich bin ja versorgt?»

»Dein Bater ift alt und franklich," fprach fie weiter,

»und follte er auch, wie wir Alle wunschen, noch viele Sahre leben, so wird er sich boch herzlich freuen, bich gludlich verheirathet zu sehen."

Seirathen! bas Wort fiel mir auf, als hörte ich es zum ersten Male, und bas Blut wollte mir aus ben Baden fprigen.

»Warum erschrickft bu fo?" fagte bie Tante, "haft bu einen Widerwillen bagegen?"

Ich wußte nichts zu antworten. Einen Wiberwillen empfand ich wohl eben nicht, aber es war mir zu Muthe, als hätte man mich plötzlich gefragt, ob ich in den Mond reisen wolle? ich hatte ja nie daran gedacht. Sie nahm meine Hand, die, glaube ich, ein wenig zitterte, streichelte fanft meinen Arm und sagte:

"Geontine, bu kannst brei Menschen fehr gludlich maschen: beinen Bater -"

"D schon genug!" rief ich hastig, "wollte Gott, ich könnte bas, so ware auch ich fehr glücklich!"

"Deinen Bater," wiederholte fie, "mich und meinen Sohn."

Ich sah sie mit großen Augen an; die ihrigen schwammen in Thränen.

"Ja, Leontine," fuhr sie fort, "mein Sohn liebt bich, er wunscht bich zur Frau. Deinem Bater und mir wurdest bu ein glückliches Alter verschaffen, wir wurden in euch wieder jung werden. Mein Bruder wurde euch das Gut Lindenholm abtreten, welches nahe bei der Stadt liegt, in

ber bu fünftig manchen langweiligen Winter frohlich burchleben wurbeft. Much meines Sohnes Regiment ift in ber Rachbarschaft einquartirt, an munterer Gefellschaft murbe es euch nie fehlen. Doch wer weiß auch, ob bie euch immer gelegen tame; bas hausliche Glud bedarf wenig von außen, und mein Mathias liebt bich auf bas gartlichfte. Du weißt, er ift nicht reich ; ich fann ihm feinen Buschuß geben, er lebt von feiner Bage, und bennoch hat er vorige Boche an die erfte Pubmacherin in Petersburg geschrieben. um ein Ropfzeug nach ber neuesten Mobe fur bich tom= men zu laffen. Wenn er bir nur Freude machen fann, bas ift fein einziger Bebante Tag und Nacht. Sat er boch gar von bem herrn von Milchbach bie vier Porzellan = Scheden gekauft, weil fie bir fo mohl gefielen, und weil er hofft, bu werdest bald damit fahren." Ach, liebe Amalie! fo fcmatte fie mohl noch eine halbe Stunde, und ich faß immer babei, ftumm, mit niebergeschlagenen Augen, und mir war zu Muthe wie an bem Fiebertage, ba mir bie Doden ausbrachen, so bunt gingen die Bilber in meinem Ropfe burcheinander. Nur von zwei Gefühlen hatte ich ein flares Bewußtsein; bas Gine that mir fehr mohl: bu fannft beinen Bater gludlich machen! Das Unbere brudte mich und erregte eine Urt von Unwillen in mir : bag nämlich bie Zante fo viel von bem Gute Lindenholm, von bem Ropfzeuge und ben Porzellan = Schecken fprach, als ob das Alles mit bazu gehörte, um mich für meines Baters Glud zu beftimmen.

Sie beschloß endlich ihre lange Rebe mit einer rührenben Bitte an mich, wobei sie mich wohl zwanzigmal ihre
liebe Tochter nannte, mich umarmte, und meine heißen Bangen mit ihren heißeren Thränen benetzte. Du kannst bir vorstellen, beste Amalie, welchen Eindruck das auf mich machte, mich, die ich keinem Bedienten etwas abschlagen kann, und zu der sie Alle kommen, wenn sie bei dem Bater etwas zu suchen haben. Und nun die alte ehrwürdige Frau, meines Vaters einzige Schwester, die ich als eine zweite Mutter anzusehen gewohnt bin, der ich stets Gehorsam schuldig zu sein glaubte — die saß nun neben mir, weinte und bat — "Was soll ich denn thun, liebe Tante?" stammelte ich endlich, denn ich wußte wirklich nicht, wasich eigentlich thun sollte.

»Dein Bater wird mit dir sprechen,» sagte sie mit erheitertem Gesicht, wer wird dir aber verbergen, wie lieb
die Heirath ihm ware, weil er durchaus nicht begehrt, daßdu nur aus Liebe zu ihm einwilligest; auf dich wird esalso ankommen, ihn über jeden seiner Zweisel zu beruhigen. Aus deinem Munde will er hören, daß du es gern und
ungezwungen thust, dir Zufriedenheit für dein ganzes Leben versprichst. Ließest du dir im geringsten merken, du
habest nur sein Glück im Auge, so kenne ich ihn, er stünde
davon ab, und sollte er sich auch heimlich darüber zu Tode
grämen.»

Die letten Worte erschütterten mich heftig. "Ich will ihn schon beruhigen, liebe Cante!" fagte ich mit einer

Innigkeit, bie fie völlig aufzuheitern schien. »Aber," sette ich mit einer seltsamen Lengstlichkeit hinzu, "kann ich benn schon heirathen?"

Sie lächelte. "Du wirst ja morgen vierzehn Sahr," sagte sie; und wirklich, liebe Amalie, wurde ich am ansberen Tage vierzehn Jahr, aber ich meine, bu warest schon über sechzehn, als bu bich vermähltest? — Doch, was weiß ich! bas sind lauter neue Gebanken fur mich, bie mir ben Kopf seltsam verwirren.

"Du wirst ja auch," meinte die Tante zulett, "wohl noch ein halbes Jahr Braut sein."

Das Wort Braut jagte mir abermals bas Blut in die Wangen. Ich hatte wieder nicht daran gedacht, daß man erst Braut sein muß, um zu heirathen, und das wußte ich doch schon längst. — Der himmel weiß, wie lange wir noch in der Sirenenlaube gesessen hätten, und was ich noch Alles erfahren haben würde; aber es donnerte in der Ferne, die Tante fürchtet sich vor Gewittern, und so eilten wir nach hause.

Der Bater war langst aufgestanden. Er sprach mit dem Rubias \*), als wir in's Zimmer traten, warf aber verstohlen manchen Blick auf mich. Er muß wohl gesehen haben, daß ich geweint hatte, denn ich weinte immer mit, wenn die Zante ansing; er ließ sich aber nichts merken; und ich, liebe Umalie, ach! ich war so froh, als ich Abends

<sup>\*)</sup> Rubias, ber Auffeher über bie Feldarbeiten.

mein einsames Bimmer betrat - benn ich war fo erműbet - und boch nicht schläfrig. Mein Mabchen wollte mich auskleiben, ich schickte fie fort, und gab vor, ich wollte noch auf ber Sarfe spielen; aber feine Saite habe ich berührt. In meinem Ropfe sah es aus wie in einer Rommode, in die man Alles untereinander geworfen hat, weil ein unvermutheter Besuch sich melben ließ. Jest mar ich allein, und jog ein Stud nach bem andern wieder hervor. Da faß ich neben ber Tante in ber Sirenenlaube; jedes ihrer Borte, felbst ber Zon, mit bem fie ein jebes aussprach, klang noch einmal vor meinen Ohren; auch bas minder bedeutende murde beschaut und erwogen. Meines Baters Gut Lindenholm ist allerdings ein sehr angenehmer Aufenthalt, viel hubscher als Hulliba, und nur zwölf Berft von ber Stadt. Benn mein Bater mich ba besuchte, und ich mare die Wirthin vom Sause, ich glaube, ich wurde narrisch vor Freuden! Und wenn ich ihn bann wieber auf Sulliba besuchte, mit ben vier Porzellan-Schecken ich meine, ich sehe schon sein zufriedenes Lächeln beim Empfana.

Es ist allerbings recht galant von Cousin Arthosen, baß er mir ein neues Kopfzeug aus Petersburg verschrieben. Fräulein Stammberg war neulich hier und hatte eines auf, worauf sie sich gewaltig viel zu Gute that, weil es im ganzen Kirchspiel bas Einzige war. Da aber der Cousin nicht reich ist, so will ich mir solche Galanterien doch in Zukunft verbitten. Seine Mutter sah so wehmuthig

aus, als sie sagte, sie könne ihm keinen Zuschuß geben. Ja, ich sehe wohl, der ehrwürdigen alten Frau liegt das Glück ihred Sohnes nahe am Herzen und sie hat mich so lieb — und mein Vater hat seine Schwester so lieb — Sieh', Amalie, mit diesen Gedanken schlief ich endlich ein, es war schon spät nach Mitternacht. Diesen Morgen fand ich meine armen Turteltauben fast verhungert, denn ich hatte gestern zum ersten Mal vergessen, ihnen Futter zu streuen. — Was sagst du nun, liebe Amalie? — Was sagst du überhaupt vom Heirathen? — Du bist ja nun schon seit sechs Monaten Seefrau, du wirst mir recht viel davon schreiben können.

### Vierter Brief.

Sauptmann von Arlhofen an ben Major von B\*\*
in Petersburg.

#### Werthgeschätter herr Bruder!

Tft benn die Lisinka ganz des Teusels, daß sie mit Sack und Pack mir nachreisen will? sag' ihr, sie soll den dummen Streich nur bleiben lassen, er hilft ihr doch zu nichts; denn einmal ist sie eine Närrin gewesen, alle meine Worte für Evangelia zu halten; wenn ein galanter Soldat einer galanten Tänzerin etwas vorschwaht, so weiß man ja, daß er nicht im Beichtstuhl sitt; und zweitens soll sie sich nicht einbilden, es sei mir verborgen geblieben, daß nach meiner Abreise ein halbes Duhend Grafen und Knä-

fen bie traurende Lifinka getroftet haben. 3ch rathe ihr also mohlmeinend zu schweigen, und mit ber Berschreibung fich ja nicht breit zu machen. Taufend Rubel ift, bol' mich ber Teufel, zu viel! Das hab' ich man fo hingeschrieben, weil das Madchen precios war und ich eben Gile hatte; aber funfhundert soll fie haben, barauf geb' ich ihr mein Wort. - Unter uns, ich heirathe in Rurgem eine reiche Coufine, ein blutjunges artiges Banschen. Meine Mutter hat bas gebacken, und ich bin wohl bamit zufrieben, benn bas Mabchen ift eine einzige Tochter, hat eine halbe Million im Vermögen, und ift noch obendrein ein nettes bralles Ding. Wir haben uns faum ein bugenbmal gefehen, aber bas junge Berg hat ichon Feuer gefangen. Herr Bruder, ich bente, in ein paar Monaten bich gur Hochzeit einzuladen. Ein herrliches Gut wird mir sogleich abgetreten; bort findest bu ben ersten Balbschnepfenstand im ganzen gande, und Safen die Menge.

Sobald es mit der Heirath ganz richtig ist, verschreibe ich mir zehn Kuppel Hunde aus England, das soll ein Herbstiubel werden! Alle Nimrode aus der Nachdarschaft will ich einladen, denn als Erbe einer halben Million muß ich doch wohl der esthländischen Gastfreundschaft Ehre machen. Vertröste also nur die schlanke Lisinka auf das Geld meiner Frau. Was du mir aber von der Anna Carlowna schreibst, ist gar ein Stück aus dem Tollhaus! Sag' ihr, sie bekommt keinen Heller mehr, und soll noch obendrein froh sein, daß ich sie nicht bei der Polizei den nuncirt habe.

Bum Schluß noch eine Nachricht, die dich verschnupfen wird. Die vier Porzellan-Schecken, mit denen Milchebach im vorigen Winter in Petersburg so paradirte, und zu welchen du großen Appetit zu haben schienst — schieß dich todt, Herr Bruder, ich habe sie gekauft; zwei taufend Rubel hab' ich dafür bezahlt, oder vielmehr verssprochen zu bezahlen; für bares Geld wären denn doch die hübschen Bestien zu theuer. Milchbach wartet bis drei Monate nach der Hochzeit. Komm nur, komm, ich will dir mit den Schecken entgegenfahren; du sollst beine Freude daran schen, und an meiner Braut auch, denn sie ist ein liedes kugelrundes Ding. Meines werthzgeschähten Herrn Bruders

treu verbundenster Freund und Bruder, Mathias v. Arlhofen.

### Fünfter Brief.

Leontine an Amalien.

greife ich in der That nicht. Briefe schreiben und Garn abwinden kamen sonst immer bei mir in Eine Klasse; alle meine Federn hatten Spalten, die so weit von einander standen, wie die beiden Spitzen einer Haarnadel, und mein Tintensaß sah gewöhnlich aus wie verschimmeltes Pflaumenmuß. Jetzt aber, liebe Umalie, gleicht mein Zimmer einer Schulstube, meine Diele ist voll Tintensleden,

und ein Paar von meinen Kingern tragen bie ichwarzen Spuren meines Kleifes, Die eben fo menia abzumafchen find, wie ber Schluffel in bem Mahrchen vom Blaubatt. -Lieber Gott! Du bist ja auch nicht die Einzige, ber ich meine Beheimniffe offenbare, ich habe naturlich auch an Mabame Lindau geschrieben, und - nimm mir's nicht, übel - noch früher als an bich. Aber auch bas beruhigt mich kaum. Beiß Gott, welch ein Bedurfniß ich auf Ginmal empfinde, mich mitzutheilen; bas kommt vermuthlich baber, weil bu und meine Bonne mich fast zu gleicher Beit verlaffen haben. Neulich mar bie bumme Kräulein Birschkalb bei uns, die immer lacht und fich immer schamt; du weißt, ich kann fie nicht wohl leiden, mußte fie aber boch unterhalten, und bei einem Saar hatte ich ihr Mues erzählt, ja, wenn fie wieder kommt und nur burch ein Wörtchen Gelegenheit bazu gibt, fo stehe ich mahrhaftig für nichts. - Mit ben Tintenfleden an meinen Fingern hat mich ber Bater schon ein paarmal geneckt, aber so leife, fo gutmuthig - und immer that er als fahe er nicht, baß ich über und über roth murbe. D, er hat noch mehr gethan als neden, und bas wollte ich bir eben ergählen.

Am zweiten Morgen barauf, als die Tante mich in ber Sirenenlaube so geängstigt hatte, war ich schon vor funf Uhr aufgestanden, um den Spinnmädchen Flachs auszutheilen. Ich schlich mit ausgezogenen Schuhen durch meines Vaters Zimmer vor seinem Alkoven vorbei, aber er hatte mich doch gehört. Leontine! bist du es? rief er. Ich trat an das Bett und kuste seine Hand.

"Es ist mir lieb," fagte er freundlich, "bag bu eben kommst, ich habe mit dir zu reden, sehe bich dorthin."

Du kennst ja ben alten Großvaterstuhl, ber, seit ich benken kann, vor seinem Bette steht, und hinter bem wir so oft Verstedens gespielt haben, auf ben mußte ich mich seben; aber wahrhaftig, ich berührte ihn kaum, benn es war mir, ich weiß nicht warum, bei ben Worten, ich habe mit bir zu reben, gewaltig peinlich zu Muthe geworben, und ich machte mir unbewußt eine Bewegung, bie grünen Vorhänge des Alfovens zuzuziehen, die ohnehin nur halb offen waren.

Warum? fagte mein Bater — und sieh', Amalie, ba ertappte ich mich auf einer Lüge, die mir so an flog: "damit Ihnen die Sonne nicht in's Geficht scheint," erwieberte ich, und die Thränen waren mir nahe, denn ich hatte meinen Vater zum ersten Mal belogen. Laß nur, sagte er, und winkte mir, mich zu setzen.

"Deine Tante hat mit dir gesprochen?" hub er nach einer Pause an. — Ich schwieg.

"Sie wunscht, bu möchtest beinen Cousin Arlhofen lieb gewinnen und heirathen." — Abermals eine Stille. Aus mir war kein Wort zu bringen.

"Ich habe nichts bagegen," fuhr er nun sehr langsam fort, "obschon manches einzuwenden wäre. Du bist noch sehr jung, und er ist zwanzig Jahr älter als bu. Die Strapazen im Dienst haben ihn kränklich gemacht: schön ist er nicht, auch nicht reich, aber ich halte ihn für einen braven

Mann, ber dankbar sein wird. Seine Mutter ist meine einzige liebe Schwester. Sieh', Tinchen, das sind so meine Gedanken für und wi der, was etwa die Vernunft dazu sagt. Aber auf die Vernunft kommt es hier nicht allein an; dein Herz muß mitsprechen, ja, dein Herz muß entscheiden. D'rum prüse dich wohl, mein Kind, ob du ihn lieben kannst? — Dein Glück ist der einzige Bunsch, den ich noch auf Erden habe. Je weniger es wahrscheinlich ist, daß ich lange Zeuge davon sein werde, je inniger muß ich wünschen, die Ueberzeugung mit aus der Belt zu nehmen, daß es fest gegründet sei." — Hier sing seine Stimmen, daß es fest gegründet sei." — Hier sing seine Stimmen, daß es fest gegründet sei." — Hier sing seine Stimmen an zu zittern, und meine Thränen sloßen häusig.

Auf ber Stelle," fprach er weiter, "auf ber ich jett liege, ift beine Mutter gestorben; eine Stunde vor ihrem Tode saß ich auf dem Plate, den du jett einnimmst, und in ihre kalte Hand gelobt' ich, nie zu einer Heirath dich zu überreben, nie beine Reigung zu lenken. Ich nehme in diesem ernsten Augenblicke ihren Geist zum Zeugen, daß ich mein Wort redlich erfüllen werde. Willst du einst eine brave Frau werden, wie deine Mutter es war, so mußt du dich mit einem Manne verbinden, den du liebst wie sie mich liebte; denn Liebe stärkt und besessigt jede weibliche Tugend. Geh', mein Kind, und benke dem reislich nach, was ich dir gesagt habe; berathe dich auch mit Madame Lindau darüber. Meine gute Schwester treibt daß zwar sehr eilig, aber Eile taugt hier nicht, und ich werde dir keine Antwort abfragen, die du von freien Stücken sie mir bringst. Geh',

meine liebe, liebe Tochter! ich lege mit beinem Glude auch bas meinige an bein Berg.

Mit biefen Worten ftrectte er bie Sand nach mir aus, bie ich mit Ruffen und Thranen bedeckte. Er fehrte bas Geficht meg von mir, und winkte mir, zu geben - aber fonnt' ich bas? - Saft bu wohl gefühlt, Umalie, wie gart er von einem Buniche fprach, ber (ich weiß es ja von ber Zante) ihm felbft fo lieb geworben ift? Ließ er auch nur eine Gilbe bavon einfliegen, bag er felbst von biefer Berbindung fich Freude im Alter verspreche? und boch hatte mir die Tante es noch den Abend vorher wiederholt. Davon fagte er fein Wort, ber gute Bater, weil er fürchtete. es mochte Einfluß auf meinen Entschluß haben; nur bie einzige Bemerkung entschlüpfte ihm: er werbe wohl nicht lange Beuge meines Gludes fein. - D Gott! wenn feine Uhnung mahr mare - wenn er nur noch wenige Sahre zu leben hätte - und ich mußte mir vorwerfen, auch nur Einen frohen Zag in biefen wenigen Jahren burch findisches Zaubern ihm entzogen zu haben! - Denke bir babei bas ehrwürdige graue Haupt, bas vor mir lag — ich sehe meinen Bater felten unfrifirt, jest fiel fein graues Saar mir boppelt auf. — Und nun vollends — als er bas Besicht von mir kehrte, mir seine Rührung zu verbergen, ba erblickte ich — was ich nie vorher gesehen hatte — feine entblößte Bruft, an ber bie Bruftfnochen nur mit ber Saut bebeckt waren. Plöglich verwandelte meine rege Phantafie fein Bett in ein Sterbelager, ich fank fchluchzend auf meine Knie, und stammelte die Worte: ich will ben Coufin heirathen! ich will ihn recht gern heirathen!

Da wandte er sich wieder zu mir, sah mich befrembet, aber gütig an, richtete sich auf, zog mich in die Höhe an sein Herz, und sagte: »Meine Leontine, jest nehme ich keine Antwort von dir; jest sollst du dich zu nichts verdinben, weder gegen mich, noch gegen deine Tante, ja, ich ver biete es dir sogar. In vier Wochen muß ich zum Landtage in die Stadt, und werde dich mit dahin nehmen. Unser Ausenthalt wird einige Monate dauern, der ganze Abel dort versammelt seine. Da wirst du viele Jünglinge kennen lernen, vielleicht manche, die dir liebenswürdig vorkommen werden; du wirst mir dann nicht verhehlen, wenn Gesühle in dir erwachen, die jest noch dir fremd sind. Kommen wir dann zurück in unsere ländliche Einsamkeit, so überlegst du mit deinem Herzen und — mit beinem Freunde. Sest laß mich allein."

Er winkte nochmals, ich brückte seine väterliche Hand an mein Herz, und ging — wußte nicht, wie mir geschehen war — machte alles verkehrt. Die Zante merkte wohl gleich, daß etwas vorgesallen, sie zog mich bei Seite, und fragte; ich verhehlte ihr nichts, es war mir ja nicht verboten zu reden. Freilich sah ich bald, daß es ihr nicht recht war. Gegen die Stadt schien sie einen großen Widerwillen zu haben, versuchte auch mich zu überreden, daß ich die Zeit von meines Baters Abwesenheit aus ihrem Gute zu-

bringen möchte, aber das schlug ich ihr rund ab; benn einmal ist es ja meines Baters ernster Wille, und bann —
bie Stadt! liebe Amalie, ich bin ja noch nie in der Stadt
gewesen! und der ganze Abel wird versammelt sein. Bälle
auf dem adeligen Klubb, Konzerte auf den schwarzen Häuptern\*), Bälle auf dem Bürger-Klubb, und Gott
weiß was sonst noch Alles! ja, eben fällt es mir bei, sogar ein Theater ist in Reval, und ich habe in meinem Leben noch kein Theater gesehen! — Nein, liebe Tante, das
müssen Sie mir verzeihen. Ich widerspreche meinem Bater nie, und diesmal am wenigsten.

Gestern Abend spät kam auch Cousin Arthofen an. Seine Mutter hatte ihm einen Boten geschickt, heimlich, wie sie meinte, aber mein Mädchen hat mir's verrathen. Ich hab' es sonst immer recht gern gesehen, wenn er kam; auch biesmal, o ja; aber als ber Bagen auf ben Hof suhr, und mein Bater, ber eben am Fenster trommelte, sagte: es ist ber Cousin Mathias, da verging mir sast ber Athem, und ich hätte viel barum gegeben, nur auf ein paar Minuten hinausgehen zu bürsen. Das schickte sich nun nicht, und also mußt' ich bleiben. Ich glaube, ich habe gezittert, als er mich zum Billsommen kußte \*\*). Bas meinst du, Amalie, vielleicht ist das Liebe? etwa der Anseinst

<sup>\*)</sup> Ein öffentlicher Berfammlungeort in Reval.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich ift es in gang Rufland gebrauchlich, einer Dame beim Gintreten Sanb und Bange gu fuffen.

fang von Liebe? Die Tante wenigstens versichert cs, benn ich sagte ihr, wie mir zu Muthe war. Schreib' mir boch beine Meinung, du verstehst es schon besser. Ei nun, er ist ja auch in der That recht liebenswürdig, so zuvorkommend, so gefällig gegen mich — und die neue Haube hat er wirklich mitgebracht, sie steht mir allerliebst. Ihm schien es schon recht, daß wir zum Landtag nach Reval reisen werden, er will mit kommen und brav mit mir tanzen. Der Bater hat mir auch dreihundert Rubel geschenkt, ich soll mir lauter neue Kleider dafür kausen. Gleich am andern Morgen nach unserer Ankunst will er Schneider und Puhmacherin zu mir kommen lassen, da soll ich mir ausssuchen, was mein Herz wünscht. Denke nur, Amalie, welch ein herrliches Leben mich erwartet! Ob ich dort Zeit haben werde, dir zu schreiben? das weiß Gott!

# Sedfter Brief.

Frau von Arlhofen an Frau von Himmelfuß in Reval.

### Bergenliebe Frau Coufine!

Die bose Gicht sist mir noch immer in ben Gliebern, und läßt mir keine Ruh', so kann ich auch nicht nach Re-val kommen, zum Landtage nämlich, obschon ich gern da sein möchte, weil mein Bruder Franz seine Tochter zum ersten Mal unter die Leute bringt, die ein blutjunges Ding ist, und leicht versuhrt werden könnte, benn sie hat eine

Seele fo weich wie Klachs, ber burch englische Becheln gegangen ift, bas werben bie jungen herren balb ausgattern, und werden um fie berum fein wie bie Fliegen um ein Saufchen Streuzuder, benn fie ift meines Brubers einzige Erbin, und mein Bruber hat ein ichones Bermogen, bas tann ich Sie fagen, hubsch ift fie auch bei bem vielen Gelbe, und nebenher auch bergensaut, bag mir angst und bange wird vor ben vielen Freiern ; wie foll Ginem nicht anaft und bange werben, bergenliebe Coufine, wenn man Schulben hat, und nur einen einzigen Sohn, und nichts auf ber Belt als einen Sohn mit Schulben , ber ein bischen loder lebt und viel Gelb verzehrt, und eine reiche Krau braucht; ba hab' ich es benn mit Gottes Silfe fo weit gebracht, bag bas Mädchen ihn frisch weg heirathen wollte, und ber Alte hatte auch nichts bagegen, kommt ihm plöglich ber bumme Bedanke, er muß fie erft in ber Stadt produziren, bag fie bas junge Mannsvolk sehen foll, ob vielleicht Giner d'runter ihr beffer gefällt als mein Mathias, bu mein Gott, ich fenne bas Bolf, bas ichwanzelt auf ben Ballen herum, läßt neue Tange auffpielen, labet jum Bortang, brudt in ben Bolognefen bie Banbe, und wenn vollends bie vermalebeiten Balger anfangen, ba werben bem armen Dinge zwei Mannshanbe um die Taille gelegt, und die frechen Blide ichauen wie Beieraugen auf einen Taubenschlag; wenn ich nur nicht bie Gicht hatte, ich wollte mein Tinchen ichon bewahren, aber fo weiß ich meinem Leibe feinen Rath, herzliebe Coufine,

es fonnte boch leicht ein Unglud geschehen, benn mein Gohn, ber Mathias, ift eben nicht hubsch, nein, bafur hat er Gott nicht zu banken, ob er felbst gleich mit feinem Gesichte aans besonders gufrieden ift, und fich bor feinem fürchtet, aber ich bin Mutter, und bente meiter, und hore auch, daß jest die freche Jugend so viele Romane lieft, wo sie benn die Kloskeln recht fo felbig \*) wieder anbringen bei einem armen Suhnchen, bas jum erften Mal in bie Belt gadert, bas thut mein Mathias nicht, mit bem Lefen gibt er fich nicht ab, bas hat er von mir. D'rum wollt' ich Sie gar fehr gebeten haben, herzenliebe Coufine, und schreibe beswegen biefen Brief, ber mir gewaltig fauer wird mit meinen geschwollenen Banben, bafich Sie wollte gebeten haben, weil Sie boch auf alle Balle geben, und feben, mas paffirt, geben Sie boch meinem Tinchen nicht von ber Seite, und sobald Sie merten, bag ihr Giner gu nabe fommt, etwa ein hubscher Mensch, so marnen Sie bas arme Ding, und schilbern Sie ihr bie Menschen, Sie wissen wohl wie, es wird sich schon mas finden, und loben Sie ihr meinen Mathias, wobei ich ein schönes Stud Leinwand von meiner Bleiche überschicke jum geneigten Unbenken; ber Mathias wird es ber hochgeehrten Frau Tante felbst überreichen, ba werben Gie feben, nun Gie kennen ihn ja schon, er ift boch immer ein ftattlicher Mann, hat auch ichon einen hubichen Unfat jum Bauche, gerabe

111. 4

<sup>\*)</sup> recht fo felbig, ein efthlanbifcher Provinzialismus.

wie ber selige Coufin himmelfuß, ber sein Pathe war, und ich verbleibe meiner herzenlieben Cousine

bienstwillige Freundin, Gertrude von Arthofen, geberne von Blondheim.

## Siebenter Brief.

Rittmeifter Moriz von Ballerftein in Reval an ben Paftor Gruber zu Sagebufch, unweit Thorn in Breugen.

Die flagen, mein ebler Freund, baf ich Ihnen fo felten Schreibe; fällt Ihnen benn gar nicht ein, bag ich nichts zu schreiben habe? - Ich bin vor Kurzem Rittmeister aemorben, bas ift bier zu ganbe nichts neues, obgleich bei Ihnen in Preußen ein breiundzwanzigiahriger Rittmeifter eine feltene Erscheinung fein mag. Bu thun habe ich boch b'rum nichts mehr, benn bie Schwabron habe ich als Lieutenant auch schon ererzirt, und wenn bas vorbei ift, ftehle ich bem lieben Gott ben Zag vol-Iends ab. Dag bie Landwirthschaft mich wenig intereffirt, wiffen Sie; auch forgt meine Mutter fur Mues, mas bahin gehört, und ich gebe blos Acht, bag sie nicht zu viel bafur forge, Sie verfteben mich. Meine Bauern - bas barf ich mit ftolgem Gelbftgefühl fagen - meine Bauern find fo gludlich als Stlaven fein konnen. 3ch habe mich bes Rechts, will-

kurlich zu strafen, ganz begeben; ich habe ihnen Richter aus ihrer Mitte ernannt, auch Jedem bas Studchen Reld, welches er bebaut, als fein fleines Gigenthum auf ewige Beiten zugefichert. Gine formliche Urfunde über alles bies vermahrt unser maderer Pfarrer in einem filbernen Raftchen bei ben übrigen Kleinobien seiner Rirche. Meine Mutter hat freilich viel bagegen gehabt, auch fammtliche hohe Bermandten mir auf den Sals geschickt, um von ber gefährlichen Neuerung mich abzumahnen, aber ich bin burchgebrungen, und meine Mutter hat fich gern barein ergeben, ba fie fieht, daß es gut geht, daß die Leute moralisch beffer werden, und - wohl zu merken - bie Ginfünfte eher zu= als abgenommen haben. Ihren übrigen kleinen Grillen füge ich mich so gut ich kann, wir leben in vollkommener Eintracht \*). Wollte ber Simmel, ich könnte bas von Allen fagen, mit benen ich umgehe ober umgeben muß. Aber ba necken sie mich unaufhörlich, sprechen von revolutionaren Gefinnungen, von Sakobinismus und bergleichen, machen mich wohl gar ber Regierung verbachtig. Daß ich zuweilen einmal in Gefellschaft meiner Galle Luft mache - besonders wenn ich hören muß, wie auch bie beffern und mahrlich recht brave Menschen, die unhaltbarften Sabe mit einer blinden Bartnäckigkeit verthei-

<sup>\*)</sup> Daß ber gange lief: und ehftlanbifche Abel, feitbem biefe Briefe geschrieben worben, vieles von bem gum allgemeinen Gefet gemacht hat, was bamals nur noch Ausnahme war, ift befannt.

bigen — bas konnen Sie leicht fich vorstellen, ba Sie meinen Sprubelfopf fennen. Bas Bunder, bag ich menig Freunde habe, und auf allen Geiten genecht werbe. Dft verbreht man mir die Worte im Munde, ja, Behauptungen, an die ich nie gebacht habe, hore ich als die meinigen wieder ergablen. Auf die kleinste meiner Sandlungen lauern fie. Run handle ich zuweilen rafch, wie Gie wissen, und wenn ich einmal etwas Gutes thun kann lieber Gott! es trifft sich ohnehin so selten - so frage ich nicht erft, mas wird Oncle X und Tante D bazu fagen? Da gibt es benn über all mein Thun und Laffen die brolligsten und lieblosesten Auslegungen. Gin armer Baifenfnabe jum Erempel, ber bestimmt mar, ein Schufter ju werben, und an bem ich zufällig ausgezeichnetes Benie zu bemerken glaubte, geht jest auf meine Roften in die Stabtschule und foll will's Gott auch auf meine Rosten ftubiren; ba finden benn meine Berren gandsleute nichts mahrscheinlicher, als daß ber Junge ein naturlicher Cohn von mir ift. ben ich freilich in meinem vierzehnten Sahre erzeugt haben mußte. - Eine wackere, aber unglückliche Kamilie in ber Borftadt, bie ich bann und mann zu besuchen, auch wohl zu unterftugen pflege, ift formlich vor mir gewarnt worden, als vor einem unmoralischen Menschen, ber nur barauf ausgehe, die Tochter vom Saufe zu verführen. Dem gemeinen Menschen ift es Bedurfnig, bei jeder guten Sanblung, ju ber er felbst sich unfähig fühlt, nach einer unreinen Quelle zu graben; die beffern helfen ihn zwar nicht graben, aber sie hören boch gern zu, wenn er schreit: ich habe sie gefunden! sie ist gang trube! —

Gefteben Sie, lieber Freund, bag es fein Bunber ift, wenn in meinem Bergen fich eine Bitterfeit gegen bie Menschen festsett; wenn ich sie endlich verachte und fliehe. Doch ich kämpfe gegen dies menschenfeindliche Gefühl, ich mische mich unter fie, treibe mich auf ihren Ballen herum, und fpiele wohl gar Karten auf ihren Klubbs. Wir haben jett Landtag, eine Berffreuung jagt bie andere; bavon ift aber fo wenig zu erzählen, bag ich feine Oftavseite bamit zu füllen wüßte. Kahren Sie nur fort, mein väterlicher Freund, mich mit Geiftesnahrung ju erquiden. Schiller's Ballenstein habe ich verschlungen. Es hatte ihn hier noch Niemand. Mein Urtheil barüber verlangen Gie wohl nur im Schera. 3ch konnte bei ber erften Lekture nur genießen, nicht fritteln; bie zweite spare ich mir fur bas Land auf. In ber Ihnen wohlbekannten Lindenlaube, die ich als Kind gepflangt, ober in ber Borkhutte, Die ich neben Ihrem Denkmahl erbaute, foll Schiller's Genius fich mit bem Duft ber Lindenbluten mischen, und in den schönften Augenblicken des Entzudens, welche die wiederholte Lekture mir gewähren wird, will ich mich bankbar bes Mannes erinnern, ber für folden Genuß mich empfänglich machte. Ewig

Ihr Moriz.

Nachschrift. Meine Mutter trägt mir auf, Ihnen beiliegenben Bechsel, als ben Betrag Ihrer biesjährigen

Pension, zu übermachen. Er ist auf Toussaint in Königsberg gestellt, wo Sie, bei ber Nähe Ihrer Wohnung, bas Geld ja wohl am leichtesten heben können.

### Achter Brief.

Der Lieutenant von Thumen an ben alten herrn von Blonbheim.

Mus bem Rruge bei ber Poftstation 2 \* \*.

Hochwohlgeborner,

Sochzuverehrender Berr!

Reval reisten, und auf der Postirung \*) die Nacht zubrachten, da hatte die gutherzige Frau Posthalterin wahrscheinlich Dero Fräulein Tochter benachrichtigt, daß gegenüber im Aruge eine arme Familie sich besinde, die auf einer weiten Reise von Stuttgart nach Moskau begriffen sei, um dort einen Verwandten — ihre letzte Hossnung auszusuchen, daß aber eine zu frühe Niederkunst meine Gattin hier überrascht, und sie, auf Stroh, von vier nackten Kindern umringt, auß Mangel an Pslege vielleicht dem Tode nahe sei. Ihre Fräulein Tochter kam zu uns herüber und erschien wie ein Engel in einem Kerker. Gesprochen hat sie wenig, geweint besto mehr. Die Kinder

<sup>\*)</sup> Poftirung fagt man in Ehft: und Liefland flatt Poft: ftation.

wurden gleich befannt und vertraut mit ihr. Sie ließ einen Speisekorb aus bem Posthause holen und erquidte uns Mue. Meine gute Frau, Die fehr Schwach barnieber liegt, fand fich, als fie fort mar, zum erften Male geftartt und fonnte ihre Sande fur die fleine holbe Wohlthaterin jum Simmel aufheben. Gie hatte auch eine recht ruhige Nacht. Diesen Morgen, wo Em. Sochwohlgeboren weiter reiften, ichlief fie noch fanft; ich ftand am Fenfter, fah Sie mit Ihrer Fräulein Tochter einsteigen und segnete Sie im Stillen. Balb nachher erwachte meine Frau recht hei= ter, aber die Kinder schliefen noch Alle, benn fie hatten fich Abends vorher fatt gegeffen. Neben bem Strohlager meiner guten Bilhelmine fteht ein Rorb, ben ber Rruger jum Saferschwingen gebraucht, mir aber aus Mitleid gelieben hat, um mein neugebornes Rind hinein ju legen. Nach diesem Rorbe bog fich jest meine Frau, und nahm bas Rind heraus, benn sie spurte mit Freuden, baß sie wieder etwas Milch in ben Bruften hatte. Stellen fich Ew. Hochwohlgeboren unser Erstaunen vor, als wir zu ben Fugen bes Rindes eine blaue leberne Brieftasche finben, und in berfelben breihundert Rubel in Banknoten! -Das kann Niemand anders bahin gelegt haben, als Ihre vortreffliche Fraulein Tochter. - Go bankbar gerührt wir nun auch von biefer feltenen Menschenliebe find, fo muß ich boch mit Recht befürchten, ba bas liebenswürdige Fraulein noch fo fehr jung ift, daß fie über-eine fo große Summe nicht bisponiren burfte, sondern, von dem Unblick

unsers Elends hingerissen, vermuthlich mehr gethan hat, als sie vor ihrem Vater verantworten kann. Da wir nun lieber den drückendsten Mangel dulben, als einem so guten Kinde den mindesten Verdruß zuziehen wollen, so bin ich sogleich hinüber zum Posthalter gelausen, habe mich nach Ew. Hochwohlgeboren Abresse erkundigt, und habe die Ehre, beiliegend die Brieftasche mit der underührten Summe zu übermachen. Das Bild des Engels, der diese große Wohlthat uns zudachte, wird doch nie aus unserm Herzen, und sein Name nie aus unserm Gebet verschwinzben. Ich habe die Ehre, mit der vollkommensten Hochachstung zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener,
Rarl von Thumen,
vormale Lieutenant in hollanbischen Diensten.

## Mennter Brief.

Antwort bes alten herrn von Blondheim.

38 ich meiner Tochter schenke, barüber kann sie nach Gefallen bisponiren. Das Geld war freilich zu einem ansberen, aber wahrlich zu keinem ed ber en Gebrauch bestimmt. Die Brieftasche folgt hierbei mit etwas verstärktem Inhalt zurück. Sie werden mir dies Bergnügen gönnen, wenn ich Ihnen sage, daß ich Ihnen Einen der frohsten Augenblicke meines Lebens verdanke.

von Blondheim.

### Behnter Brief.

..

Rittmeifter v. Ballerftein an Paftor Gruber.

Truber, als ich vermuthete, hat fich ein Stein bes Unftoffes auf meinem einformigen Lebenspfabe gefunden, über ben ich zwar nicht zu stolpern hoffe, ben ich aber boch schon von ferne mit einiger Uengstlichkeit liegen febe. Meine Mutter will mich nämlich verheirathen. Das fann ich ihr nun zwar nicht verbenken, benn ich bin ihr einziger Sohn, und fie wunscht Enkel zu wiegen; aber in ber Bahl ihrer fünftigen Schwiegertochter befolgt fie Grundfage, bie nicht bie meinigen find. Db bas Mabchen aus einer Kamilie fei, bie ichon zu ber Beermeifter Zeiten blubte? und ob fie viel Gelb habe? nach mehr fragt fie nicht. Schon= heit, meint fie, in beren Besit ber Mann fich einmal befinde, werde ihm eben fo gleichgiltig, als mehr ober minber koftbare Möbeln in seinem Zimmer (und barin mag fie wohl Recht haben), ja, ein häßliches, aber Wohlwollen ausbrückendes Gesicht mache bleibenderen Einbruck auf ben Mann, als eine glatte, nichts fagende Puppenlarve (auch bas gebe ich ihr zu). Wenn sie aber behauptet, bie Mabchen hatten eigentlich gar feinen Charafter, und nahmen blos in ber Che ben Charafter bes Mannes an, es fei baber gang gleichgiltig, welche Eigenschaften und Unlagen ein Madchen vor feiner Berheirathung zu haben scheine; fo irrt fie boch gewiß. Freilich habe ich auch wohl hundertmal gesehen, daß junge verwahrloste Geschöpfe

burch brave Manner ju trefflichen Frauen gebilbet murben, und umgekehrt fenne ich leiber auch Beispiele von fehr liebenswürdigen Rinbern, beren einst offene Bergen burch erbarmliche Mannsgeftalten fur alles Gute auf immer verschlossen murben; aber, wohl zu merken, fehr jung hatten folche Matchen geheirathet. Bar es ein bloger Baunpfahl, an ben man ben garten Spröfling fchnurte, fo ertrug er bas Band noch nicht, es bemmte feinen Saft; war es hingegen eine schützende Ulme, fo schwingt die Rebe fich luftig baran hinauf. Die Entwickelung bes Reims hemmen ober forbern fann ber Mann, ben Reim erschaffen nicht. - Doch ich verfteige mich ba in Spitfindigkeiten, bie nebenher auch beweisen mogen, baß ich bis jest noch keine Reigung fpure, mir bie Symens= factel anzunden zu laffen. Ja, wenn Umor fie ploglich entflammte - aber ich fenne ben Schalf fast nur aus Ungereon's Liebern.

Biele meiner schönen Landsmänninnen sind ungebildet, und haben das Innere ihrer zierlich gelockten Köpschen sast nur mit ein paar Romanen möblirt. Tanzen können sie Alle, und die meisten tanzen allerliebst; auch klimpert Diese und Sene auf dem Klavier, oder zeichnet ein Blumschen; aber auf Musik und Malerei versteht sich unter fünfzigen kaum Eine. Das Französische radebrechen sie gewöhnlich zum Erdarmen; an solidere Kenntnisse ist gar nicht zu denken; Geschmack haben sie nur in der Kleidung; ihre Briese sind Erercitia. Die Landwirthschaft lernen sie

nebenher gut ober schlecht, nachdem die Eltern fie verfteben, ober fie felbit fich bagu anschicken. Wenn ich alles bas meiner Mutter vordemonstrire, fo kann und mag fie es nicht laugnen; boch wirft sie mir bagegen bie Frage in ben Beg: ob ich nicht bekennen muffe, bag bie meiften jungen Chftlanderinnen gutherzige Geschöpfe fein, Die fich warm und innig an brave Manner schmiegen, empfänglich find fur alles Eble und Schone, bas Beffere leicht erkennen, bem Schlechteren leicht entsagen, furz, baß gewöhnlich bie Natur ihnen Beift und Berg jum Pathengeschenke verlieh, und es blos barauf ankommt, ob fie in die Bande eines Mannes gerathen, ber mit ihrem Pfunde muchert, ober es in die Erde vergräbt? - Das kann ich benn auch wieber nicht laugnen; die Beispiele find hundertfältig, die gludlichen Chen gablreich, und ich felbft habe oft mit Stolz gegen Fremde behauptet: wer ficher fein wolle, ein qutes Weib zu befiben, ber muffe aus Ehstland es holen. Darauf beruft fich nun meine Mutter; barauf hat fie ben Plan gebaut, mich an ein gewiffes Fraulein von Blondheim zu verheirathen, die eben zum ersten Mal mit ihrem Bater gur Stadt gekommen ift, und noch fehr jung fein foll. Gie rühmt mir ihre Gestalt und Erziehung, fie foll eine vortreffliche Gouvernante gehabt haben - aber, liebfter Freund, ber Sauptbeweggrund meiner Mutter ift leiber bas verbammte Gelb! Denn ber alte Blondheim wird für einen ber reichsten Manner im ganbe gehalten.

Nun muß ich bekennen, baß ich einen unüberwindlichen

Abscheu por allen Spekulationsheirathen habe. Gin Mabchen, bem ich feines Gelbes wegen meine Aufmerkfamkeit schenken foll, hat schon baburch übles Spiel bei mir, und muß fehr reigend fein, wenn fie ben bofen Gindrud verloschen will. Ja, mein Freund, ich kann sogar ungerecht gegen ein folches Madchen werden; ich kann Pratenfionen machen, die zuweilen in's Lächerliche fallen, und Rleinigkeiten aufmuten, die ich bei anderen übersehen wurde. -Aber ift mein Gefühl tabelnswerth? - Sind wir benn beffer als bie Bilben, bie um ihre Braute handeln? -Ueberall pflegen wir die Freundschaft der Liebe nachauseben; doch mablen wir nie ben Freund, weil er reich ift, wohl aber die Krau, die unsere erfte Kreunbin werben foll, die bis jum Grabe mit uns wallt, inbeffen ben Freund fo manches Berhaltnig von uns trennt. - Die Ehre, dies conventionelle Befen, kann leichter in uns ben Gigennut ersticken, als bie Liebe, bies Rind ber Natur. Beim Corbeerfrang feben wir nicht barauf, ob die Blätter vergoldet find, aber ber Mirtenfrang foll schimmern und schwer wiegen, wenn er auch Wunden in bas Haupt brudt; und boch entführt Jenen uns oft ber erfte Bind, ber aus einer anderen Begend blaft, indeffen biefer unseren Sarg noch schmuden foll.

D man möchte weinen über die Inconsequenz ber Menschen! Saufer bauen sie Sahre lang nach zehnmal geprüften Riffen, gleichviel, ob aus Holz ober Mar-

mor; aber Beiber nehmen fie in ber nachften Minute, wenn nur goldene Glöcklein jum Altare lauten. Und mas haben fie benn endlich bavon? Gine Schuffel mehr auf bem Tifche, vielleicht mit Thranen benett; ein Pferd mehr im Stalle, um ihre Langeweile zur Schau herumzuschleppen. Dein, lieber Freund, ich bin fein Romanenheld; ich weiß recht aut, bag bie Luftschlösser ber Liebe feine baurenbe Wohnung find, und bag ihre Ruffe, wenn auch Reftar, nicht fättigen; aber ein Mann, ber ein Beib fucht, muß burch eigenen Fleiß ober eigenes Bermogen es anftan= big ernabren fonnen; bas Gelb feiner grau (wenn fie nun einmal Gelb hat) muß ihm nur eine Schuffel voll Dbft jum Nachtisch fein; fie ift willkommen, aber er kann fie entbehren. Bon feiner Gattin bas tägliche Brot empfangen, ift eben fo ichimpflich, als ihr bie burgerliche Chre perbanten.

Bare ich Gesetzeber, ich wurde die Töchter unfähig machen zu erben. In meinem Staate waren alle Madechen an jenen erborgten Reichthümern sich gleich, sie besäsen nichts als ihre natürlichen Annehmlichkeiten. D wie manche wurde bann zu erwerben suchen, was sie jetzt, im Bertrauen auf ihr Gold, für überslüssig hält; und wie manche, die, weil der himmel sie mit Reichthum heimssuchte, nie ergründen wird, ob ihr Andeter es redlich mit ihr meint, wurde bann sorglos im Arme unzweideustig er Liebe ruhen.

Saben Sie Gebuld mit mir, mein Freund! ben Feh-

ler bes Grübelns und Klügelns kann ich mir noch immer nicht abgewöhnen, und manche Freude, die nur Blütenskaub ist, geht mir verloren, weil ich immer vorher alles Unreine aus dem Wege blasen möchte. Aber ist es nicht natürlich, daß in meiner jetigen Lage sich alle jene Betrachtungen mir doppelt lebhast ausdringen? — Ich bin selbst ein wohlhabender Mann, und soll heirathen ohne Liebe, ein reiches Mädchen, das mich auch nicht liebt. Das ist surwahr nicht mütterlich, das ist — Gott verzeihe mir's! — Großtantenhaftig. Und doch besteht meine Mutter mit einer Heftigkeit, einer Wärme darauf — sie bessehlt nicht, aber, was weit schlimmer ist, sie bittet so herzlich — —

Ich habe ihr benn wohl versprechen mussen, bas Mäbechen zu sehen, zu prusen; aber weiter habe ich auch nichts versprochen. Das Sehen wird mir leicht werden, benn sie hupft auf allen Bällen herum; aber das Prusen? — ja, wenn von einer neuen Quadrille die Rede wäre. Genug, Sie sollen der Erste sein, vor dem ich meine innersten Gedanken ausschütte. Machen Sie sich nur gefaßt auf eine neue Depesche, die vermuthlich der nächste Posttag Ihnen bringen wird.

# Cilfter Brief.

Derfelbe an benfelben.

Ich habe fie gesehen. — Nun ja, ein kleines, artiges Mäbchen, fast so breit als lang, mit einem Gesicht wie ein

Borsborfer-Upfel und ein Paar lebhaften Augen, die aber so tief liegen, daß man hinter den strokenden Wangen sie erst suchen muß. Was mir an ihr gefallen, ist ihre einsache Kleidung, sast zu einsach für unsere dunte Flitterwelt. Doch sah sie eben nicht darnach aus, als ob sie die seine Prätension mache, sich gerade dad urch auszeichnen zu wollen. Sie schien sehr fröhlich und undefangen, ihre Freude am Tanz war fast kindisch, sie konnte es kaum erwarten dis eine neue Angloise anhub. Sie tanzt hübsch und leicht; man sollte kaum glauben, daß ein so kugelrundes Wesen mit so vieler Grazie sich sortbewegen könne. In schwäbischer Bauerntracht möchte ich sie sehen, oder auch in unserer ehstländischen, es wäre ein allerliebstes Bauersmädchen.

Sie hören, lieber Freund, daß ich an ihrem Aeußerlichen nichts auszuseten habe. Sie ist nicht eben schön,
aber wenn diese etwas plumpe Hülle einst durch Geist beseelt wird — ein st, sage ich, benn bis jett habe ich davon noch wenig Spuren entbeckt. Zwei- oder dreimal habe
ich mit ihr getanzt und Gespräche anzuknüpsen gesucht; sie
hat mir nicht gerade dumm geantwortet, aber sie ist noch
so kindisch blöbe, und während man mit ihr spricht, scheint
jeder Tropsen ihres Blutes zum Gesicht zu strömen, daß
man endlich selbst in die peinlichste Verlegenheit geräth.
Sa und Nein, und ein paar Rebensarten sind so
ziemlich Alles, was ich von ihr gehört habe. Doch machte ich
zusällig die Entdeckung, als ein russischer Flottossizier sie zum

Tanz aufforderte, daß sie gut französisch spricht. Auch gefiel es mir, da gegen Ende des Balles ihr Vater die Beforgniß äußerte, sie möchte zu erhitt nach Hause fahren,
daß sie sogleich aus der Reihe trat, in der sie doch für ihr
Leben gern noch einen Großvater mitgetanzt hätte, und
zu ihrem Tänzer mit großer Unspruchlosigkeit nichts weiter
sagte, als: verzeihen Sie, mein Vater wünscht
es nicht.

Uebrigens scheint sie mir freilich ungebildet, boch nicht verbildet. Bon allen Buchern, von benen ich etwa vermuthete, baf fie fie gelesen haben möchte, fannte fie feines. Der Hauptmann Arlhofen, ihr Coufin, ift viel um fie beschäftigt; ob er Absichten auf fie hat, weiß ich nicht, habe mir auch nicht bie Mube gegeben, es zu ergrunden. Benug, ich empfinde feinen Biberwillen gegen bas Madchen, fühle auch vielleicht, daß es möglich sein wird, mir eine Freundin in ihr zu erziehen. Da nun bie Liebe mir fremd und unter allen Tochtern bes Landes feine ift, von ber ich ahnen fonnte, sie werde bies Gefühl mich lehren; ba ferner meine Mutter biefe Berbindung fo fehnlich municht, und ich boch einmal verpflichtet bin, die Ballersteine nicht aussterben zu laffen, so habe ich biesen Morgen beim Frühftud meiner Mutter jugefagt, ihren Absichten mich zu leihen, und will nun versuchen, Fraulein Blondheim naber fennen ju lernen, bas heißt hier ju Canbe, ihr bie Cour ju machen, mas benn freilich ein fehr ungewiffer Beg zu ber Bekanntichaft eines Matchenberzens bleibt; benn ein Frauenzimmer, bem man die Cour macht, zieht entweder seinen Geist schüchtern zusammen, wie die Sinnpflanze ihre Blätter, oder sie läßt Funken sprühen wie ein Rätichen, das gestreichelt wird; in beiden Fällen weiß man noch lange nicht, woran man ist.

Doch, wenn ich so das gewöhnliche Heirathsstiften rings um mich her betrachte, wenn ich sehe, daß man fast immer drei gegen Eins wetten könnte, der Erfolg werde übel ausfallen, und es denn doch immer ganz erträglich geht, weil man die Menschen nun einmal in alle Falten biegen kann, und weil sie, einmal gebogen, sich wohl dabei bessinden; so tröste ich mich, hoffe in den Armen der runden Fräulein Blondheim mein Dasein gemächlich durch die Welt zu schieden, und — wenn sie mich in meinem Thun und Lassen nur nicht hindert — nach meiner Väter Weise glückslich zu sein. — Leben Sie wohl.

## Bwölfter Brief.

Frau von himmelfuß in Reval an Frau von . Arlhofen.

erzen Frau Cousine! das wollen wir schon machen, Cousinchen Blondheim darf keinen andern Christenmenschen heirathen, als Cousin Arlhosen, der ein respektabler Mann ist, und sich zu präsentiren weiß wie ein alter, vernünstiger Mensch. Dich habe ihn tüchtig auf den Zahn gefühlt, ehe ich die Sache in meinem Gemüthe beschossen habe.

Neulich agen bie beiben alten Fraulein Tippermann bei mir, ba hatte ich ihn erpreß bazu gebeten, um bie 200 poll zu machen, benn fo viel tam just beraus, wenn wir unsere Jahre zusammen rechneten. Ich meinte, er wurde fich anstellen wie das heutige junge Bolt, bas fich die Maulfperre an ben Sals gahnt, wenn es mit vernünftigen Frauenzimmern ein fluges Bort reben, ober ein rubiges Whift au funf Copeten fpielen foll; aber nichts weniger, tout au contraire, ich kann wohl fagen, die Beit ift uns fo fcnell vergangen, als ob wir im Rirchstuhl fagen, und neue Rleiber mufterten. Bon allem wußte ber Bergen Coufin mitausprechen, von Suhnern und Ralfunen \*), vom Brand im Beigen, und von der Biehfeuche. Ihre Rube, meine werthefte Frau Coufine, hat er uns befchrieben, bag ich fie malen wollte, und Malchen Tippermann war fo ent= gudt von ihm, bag fie mir hinterbrein geftand, wenn bor vierzig Sahren ein folder Mann fich gemelbet hatte, fie wurde ihm ihre Freiheit ohne Bedenken geopfert haben.

Mich hater ganz besonders scharmirt, als ich das Gespräch mit Fleiß auf das neue philosophische Unwesen lenkte, auf die verdorbene Jugend, welche mit den guten Sitten umspringt wie mit der Frisur, und weder Leib noch Seele mehr in den heilsamen Schnürleib pressen will, Da hätten Sie ihn hören sollen! Gedonnert hat er, Herzen Cousine, gebonnert! — Jammerschade, daß ernicht in der Dom-

<sup>\*)</sup> Ralfutifche Buhner.

Firche von der Kanzel sprechen barf, das ware eine mahre Salbung für unfer Einen. Und wie er die Bucher herun= ter gemacht hat, die fo von ben Menfchen allerlei banbeln, und nicht ein einziges hat er gelefen, ber brave Coufin! Bin baher grimmig beschämt worden burch bas foftliche Stud Leinwand, welches Herzen Frau Coufine mir geschickt haben - bas ift ein Gespinft! ber gaben fo egal, so fein, nirgend ein Knoten; habe auch sogleich meine Spinnmabchen vorgenommen, und meinem Umtmann eingebunden, bag er bei bem Ihrigen Erfundigung einziehe, burch welche heilsame Buchtigung es bie Bergen Frau Coufine babin gebracht haben, fo ohne Knoten fpinnen zu lehren. Mun ich bente, ber Lebensfaben bes Coufin Mathias foll auch ohne Knoten fein. 3ch habe Leontinchen Blondheim gehutet, wie eine Kludhenne ihre Ruchlein; auf allen Ballen bin ich ihr nicht von ber Seite gekommen, und vor allen bofen Einbruden (Sie verstehen mich) habe ich fie mutterlich bewahrt. Die jungen herren schwarmten freilich um fie herum - bu lieber Gott! wir wiffen ja. wie es in unserer Jugend mar - boch im Ernst hat fich wohl noch Keiner an fie gewagt, etwa ben Rittmeifter Wallerstein ausgenommen - ber bose Mensch! bem feine Unschuld heilig ift weber auf Erben, noch im himmel, ja im Simmel! ich weiß was ich fage, Bergen Frau Coufine, ich weiß, wie ber gottlose Mensch von himmlischen Jungfrauen gesprochen hat; und wenn er es nur noch babei ließe, in Gottes Namen, bafur brennt er einft; aber er fest auch ben Bauern Dinge in ben Ropf, bie bas gange liebe Baterland in Ungluck und Bermirrung fturgen fonnen. Sollten Sie glauben, allerliebste Frau Coufine, baß er fich neulich in einer großen Gefellschaft über mich luftig gemacht hat? ja, uber mich! Gie wiffen, als mein guter feliger Mann noch lebte (ber ein wenig ftarrfopfig mar, wie benn bie Manner Alle find), bag, wenn gar fein Ausfommen mit ihm war, ich meinen Willen auf bie unschulbigfte Urt von ber Belt zu erreichen fuchte, indem ich basjenige träumte, wozu ich ihn bereden wollte, benn er hielt viel auf Eraume, ber gute Mann. Ungludlicherweife habe ich einmal, in Gegenwart bes boshaften Ballerftein, ben Riß zu einem Gartenhause mit Kreibe auf einen Spieltisch gemalt, ben ich die Nacht vorher geträumt hatte, weil mein Mann bas Gartenhaus burchaus nicht bauen wollte. Das hat ber bose, satirische Mensch bei Ingelheims in gro-Ber Gefellschaft auf eine satirische Beise wieder erzählt, und Malchen Tippermann, die babei gewesen, verfichert mich, fie hatten fich Alle frank lachen wollen. Aber warte, bas follst bu mir entgelten, bu Erg- Sakobiner! Wenn man gleich in ber Proving lebt, fo hat man boch Bekannt= schaften bei Sofe; mein Better Strohhalm ift Stallmeifter in Petersburg, ber foll ihn ichon gelegentlich anma-Ien , bis bem Satan nur noch bie Borner fehlen. Und fein Schwänzeliren um Tinchen Blondheim, bagu habe ich man gelacht. Bater und Tochter habe ich es mit guter Manier eingetrichtert, weß Beiftes Rind er ift. Beute ein Wörtchen,

und morgen ein Wortchen; einmal bedauert und gefeufat. bas anderemal mit frommen Gifer gescholten; verlaffen fich die Herzen Frau Cousine auf mich, es hat gewirkt, und wenn er es magt, um Tinchen anzusprechen\*), so wette ich meinen blauen Fuchspelz, er zieht mit einer langen Nafe ab. Much ber Coufin Blondheim nimmt meine Worte wohl zu Bergen, ob er gleich hie und ba ein wenig eigen zu fein scheint. Bas foll nun jum Erempel bas vorstellen. baß ber reiche Mann feine einzige Tochter fo fimpel ein= hertreten läßt, daß sie von jeder Schneiderstochter beschämt wird, beren Bater zur fleinen Gilbe gehört? Gewiß und wahrhaftig, Bergen Coufine, fie hat ein paar weiße Rleiberchen mitgebracht, die auch nicht mehr neu sind, mit benen ift fie mir nichts bir nichts auf allen Ballen berumgeflattert wie eine Taube unter einer Berbe Pfauen. Ich ließ gegen ben Ulten ein Wörtchen bavon fallen, aber er lachte und fah orbentlich felig babei aus. "Ich bitte Sie," fagte er, »laffen Sie meine Leontine nichts bavon merken, Sie wurben fie nur verlegen machen."

Nun, ich habe benn auch nichts bavon gesagt, aber ich bitte Sie um himmelswillen, seten Sie ihm ben Kopf über bie unzeitige Sparsamkeit zurecht. Man hat bas arme Ding in seinen weißen Fähnchen kaum bemerkt. Rein Bunber, benn alle Fräuleins aus ber ganzen Provinz, arm ober reich, trugen ihre besten Sachen zur Schau, und ba sind benn auch

<sup>\*)</sup> Unwerben.

icon manche Beirathen ju Stande gekommen. Da ift ber Baderholm mit Guft den Millwit; ich weiß gar nicht, wovon der Mensch eine Frau ernähren will? und ber Senfenberg mit Minchen Prellmagen, Die haben fich fchon feit drei Sahren herumgezogen. Ich! es mare noch gar viel von ben neuen Beirathen zu fagen, aber ich muß mich furt faffen, weil heute bie junge Schonftein begraben wird, die der Mann vermuthlich zu Tode gequält hat, ob er sich gleich anstellt, als wolle er verzweifeln; ja man will sogar wissen, bag bas Rammermabchen ber feligen Frau fich in andern Umftanden befinden foll. Ginige fagen zwar, baran fei Frit Mutterbach schuld, ber immer fo fromm thut, und nächstens bankerott machen wird, weil feine Schwefter & ench en ihn mit ber Menschenliebe ruinirt; ber Major Poltenfamm, der bei ihr aus und ein geht, kommt boch auch wohl nicht umsonst, benn man hat fie icon im Mondichein mit einander im Rathrinent hal\*) promeniren gefehen, und fie follte fich ichamen, benn ber Major ift ein verruchter Spieler, ber ben Grafen Mar 3= felb rein ausgezogen bat, ber freilich ein Marr ift, und seine Frau eine abgeschmackte Person, die es salva venia mit ihrem Kammerbiener halten foll. Doch man muß von Niemand Bofes reben. Wenn ich ju Ihnen tomme, Bergen Coufine, wollen wir uns auf ihren blaugewurfelten Sofa feten, und wollen bas recht mit einander burch=

<sup>\*)</sup> Gin faiferliches Lufifchloß an ber Gee, bei Reval.

schwagen. Ach! ich habe gar viel mit Ihnen zu überlegen, besonders wovon doch nur diese und jene Leute leben und Auswand machen? und was sich sonst etwa zum Besten kehren läßt. Die ich verbleibe meiner liebwerthesten Cousine

> allergetreueste Freundin, Umalberg von Himmelfuß, geborne Baroneß Strungmaul.

## Dreizehnter Brief.

Rittmeifter Ballerftein an Baftor Gruber.

Es ist mir schmeichelhaft — nein, es ist mir herzlich lieb, daß Sie sich um meine Zukunst ein wenig bekümmert haben. Um Ihnen alle fernere Unruhe zu ersparen, melbe ich Ihnen mit der ersten Post, daß meine Mutter gestern bei dem alten Blondheim einen förmlichen Korb für mich geholt hat. Sie ist außer sich darüber, denn natürlich hält sie ihren Sohn für den liebenswürdigsten Jüngling in der ganzen Provinz. Ich habe Mühe, ernsthaft dabei zu bleisben, oder mich wohl gar verdrießlich zu stellen, und bin herzlich froh, wenn ich, Abends auf meinem Zimmer, mich der süßen Empsindung meiner geretteten Freiheit überlassen darf. Wirklich habe ich, seit den letzen vierzehn Tagen, ein banges beängstigendes Gefühl mit mir herum getragen, als ob mir ein Unglück bevorstünde; es wurde zuweilen so heftig, daß ich endlich wünschte, lieber über

Sals und Ropf in ben Cheftand zu fpringen, um nur heller in meine Bukunft zu bliden, fie fei auch welche fie wolle. Gludweissagend mar sie allerdings nicht, benn so viele Muhe ich mir auch gegeben habe, Fraulein Blondheim näher zu erforschen, so war und blieb fie boch immer nichts als ein munteres, frohliches Rind (wenn ich ihr nicht zu nahe fam), und eine Art von verzogenem Kinde, wenn ich mich ju ihr brangte. Dann glubte ihr Geficht, als ob fie bor bem Ruchenfeuer ftunde, bann Schlug fie schüchtern die Mugen nieder, und ihre Lippen schienen jede Silbe wieder haschen zu wollen, die kaum sich losgewunden hatte. Db Blödigkeit ober Widerwille gegen mich Schuld baran sein mochten, bas fonnte ich nicht ergrunden; ich meine aber, sie hat es mit Allen fo gemacht, ihren Coufin Arlhofen vielleicht ausgenommen. Sie habe feine entschiebene Reigung zu mir, hat ber Bater geaußert, und fei auch fcon halb und halb verfagt. Gleichviel! Ich habe boch nun Die Pflicht gegen meine Mutter erfüllt, und es hat mich nichts gekoftet, als einige Wochen voll heimlicher Ungft.

Benn nur meine Mutter erst wieder ruhig wäre! Denn daß ihr Sohn einen Korb bekommen, ist ein Gedanke, der ihren Stolz tief verwundet, und wahrhaftig ihr Leben verbittert. Vergebens erschöpfe ich alle Gründe, die für einen geduldigen Korbträger sich nur immer anführen lassen. — In der That, was ist's denn nun weiter? habe ich doch in meinem Herzen wohl schon zwanzig Mächen

ben Korb gegeben. Wie fonnte ich fo eitel fein, ju begehren, daß gerade die Gine, bei ber ich anklopfe, mir haftig aufthun folle, als habe fie meiner langft geharrt ? - Rennt fie mich etwa? - Sind einige Borguge, Die ich vielleicht vor Andern besite, etwa von der Art, bag ein blobes Rind bei feinem ersten Eintritt in bie Welt fie murbigen fann? Dein, mahrlich, ich bin ber Fraulein Blondheim nicht im Gerinaften gram, baß fie feine Reigung zu mir hat; habe ich boch auch feine zu ihr. Aber ich halte sie für ein gutes gewöhnliches Mabchen, bem ich einen guten gewöhnlichen Mann wunsche, so wird es ihr wohl gehen auf Erden. Ja, ich intereffire mich, trot bes Rorbes, fo fehr fur fie, bag ich gemiffermagen fürchte, fie merbe bem Sauptmann Arlhofen in bie Sande fallen, beffen Rörper, wie ich glaube, febr abgelebt ift, und beffen Seele wohl noch kaum zu leben angefangen bat.

Doch was kummert's mich? Papa und Tante und Oncle und Cousin und Cousine werden das, nach wohlehergebrachter löblicher Weise, schon mit einander abmachen. Zum Ersatz der ausgestandenen Angst hat meine Mutter in eine Reise nach Petersburg gewilligt, die ich künstige Woche anzutreten gedenke. Ich glaube wahrhaftig, sie meint, ich musse mich zerstreuen, oder den Spöttern aus dem Wege gehen. — Wirklich, lieber Freund, ist es mir zuweilen sehr peinlich, daß meine Mutter mich nicht recht kennt. Leben Sie wohl! Aus dem nordischen Babylon schreibe ich Ihnen wieder.

### Vierzehnter Brief.

Leontine an Amalien.

Türne nicht, liebe Amalie, daß ich fünf Wochen verftreichen lassen, ohne dir zu schreiben; aber daß war ein Leben! auf fünfzehn Bällen bin ich gewesen, und ich glaube, eben so viel paar Schuh habe ich durchgetanzt. Davon ist aber nicht viel zu erzählen; du weißt ja selbst, wie es dabei zugeht, und ich kann dir nichts weiter sagen, als daß ich herzlich vergnügt gewesen bin. Die alte Frau von Himmelfuß hat sich meiner treulich angenommen, mich überall begleitet, mich hier und da gewarnt, und ist, wo sie nur konnte, meiner Einfalt zu Hilfe gekommen. Sie schwaht ein wenig viel, aber um ihres guten Herzens willen habe ich sie boch recht lieb gewonnen.

Bon neuen Moden könnte ich dir freilich ein ganzes Register herzählen, doch da du mir neulich so stolz schriebst, ihr hättet die neuen Moden im Rigischen immer weit früher als wir bei uns, so will ich dir nun auch zur Strase kein Wörtchen davon sagen. Ich merke wohl, daß du neugierig bist, wenigstens zu wissen, was ich mir Schönes gekauft habe? — nichts, liebe Amalie, gar nichts. Die weißen Kleiber sind noch immer so sehr in der Mode, und ich habe so hübsche weiße Kleider, daß ich es für überstüssig hielt. Vielleicht war es auch eine Fantasie, eine Eitelkeit (nenne es wie du willst), recht einsach zu er=

scheinen. Hätte mein Vater mir den Wunsch merken lassen, mich sehr geputt zu sehen, so hätte ich freilich wohl folgen müssen; und ansangs befürchtete ich das, weil er mir das viele Geld dazu gegeben; aber er hat kein Wörtchen darüber fallen lassen, sondern mich blos einigemal gefragt, ob ich recht zufrieden wäre? — Das konnte ich denn nicht anders als herzlich bejahen, und so schien auch er zusrieden, fast mehr als gewöhnlich.

Nun habe ich mich benn auch in ber großen Belt umgesehen. Es hat mir zwar recht gut gefallen, aber ich habe mir boch eine andere Borftellung bavon gemacht; Alles größer, furchtbarer bachte ich mir, und meinte, es murbe mir zu Muthe fein, wie Ginem, ber gang allein in einer großen leeren Kirche herumwandelt. Auch will ich bir nur gestehen, ich war orbentlich bang bavor, mich in mehr als Einen jungen herrn zu verlieben, benn bie Zante hatte mir bas als fast unvermeiblich geschilbert. Deshalb getraute ich mir in ben erften acht Tagen kaum bie Mugen aufzuheben, und zitterte, fo oft einer mich anredete. Aber bem himmel fei Dank! es ift Alles recht gut abgelaufen, und ich begreife gar nicht, wie bie Tante fo gefährlich thun konnte? Bu ihrer Beit mag es wohl anders gemefen fein; jest, liebe Amalie, bin ich an ben jungen Berren boch eben nichts gemahr worben, mas ein Mabchenhert fo rasch gewinnen fonnte. Sie puten sich ja mahrhaftig forgfältiger als wir; fie icheinen auf bas Glud. eine Ungloife vorzutangen, eben fo großen Berth gu legen als wir, und sprechen eben so gern von ihren Tagdflinten als wir von Hauben. — Unter uns, meine Bonne
hat mir immer so tief eingeprägt, daß die Männer wirklich
edler, und, wie soll ich sagen? ern ster organisirt wären
als wir, und so war es ihr in der That gelungen, mir
eine heilige Chrsurcht für alle Mannsgestalten einzustößen;
aber mich deucht, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich
durch ihre Lehren getäuscht worden. Alte und junge Männer tragen hier, troß einem Mädchen, ihren Kleinigkeitsgeist zur Schau; ich habe mich nach und nach ihres Gleichen
gefühlt, und meine große Berlegenheit in Männergesellschaft, meine Lengstlichkeit, nichts dummes zu sagen, hat
sich ein wenig verloren, denn sie sagen selbst recht oft etwas
dummes. —

Ich nehme freilich meinen Bater aus, und beinen Mann, und auch Cousin Arlhosen, ber überhaupt wenig spricht, und noch ein paar Andere, die still herumgehen. Da ist zum Exempel ein junger Rittmeister Wallerstein, ein schöner Mann, auch klug und wohlredend — ich will dir nur bekennen, Amalie, der hat mir ein wenig die Cour gemacht, und hätte ich nicht so viel Böses von ihm gehört, wer weiß, was mir wiedersahren wäre. Zwar tanzt er schlecht, mit etwas gebogenen Knien; du weißt, daß ich das vor meinen Tod nicht leiden kann; auch hat er zuweilen so etwas Höhnisches in der Physsognomie, das zurückessiet; dagegen spricht er so gut, so bescheiden, so sanst und boch dabei mit so vieler Festigkeit, er hat ein so seelenvol-

les Luge — wirklich ich kann es ber wackeren Frau von Himmelfuß nicht genug verdanken, daß sie mich bei Zeiten gewarnt hat. Stelle dir nur vor, dieser Mensch ist ein rasender Jakobiner! — Nun sind das zwar Leute, von benen ich wenig sonst weiß, als daß mein Bater sie verflucht: aber das ist auch schon mehr als genug, denn mein Bater kann nur den Bosen fluchen.

Diefer Wallerstein geht ichon feit ein paar Jahren bamit um, unfere Bauern aufzuwiegeln, und wenn ihm fein bofes Borhaben gelingt, meint Frau von Simmelfuß, fo werben wir alle tobtgefchlagen, und unfere Guter in Brand geftectt. Wenn man ihm aber auch feine politischen Grundfabe verzeihen wolle, spricht fie weiter, weil bie aus einem Irrthum bes Berftanbes entspringen fonnten, so muffe man ihm boch wegen feines falschen Bergens haffen. Unschuldige Mädchen zu verführen foll sein liebster Beitvertreib sein. Sie nannte mir fogar ein armes Mabden, von honneten Eltern, bas hier in ber Borftabt wohnt, und bas er, ich weiß nicht wie, gang zu Grunde gerichtet hat. Vermuthlich hat er fie mit feinen jakobinischen Gefinnungen angesteckt. Much foll ein bofer Bube bier in die Schule geben - fie nannte ihn gar feinen Sohn - ich weiß nicht warum, benn verheirathet mar er nie; genug, ben armen Jungen hat er auch in seinen Stricken. Dabei foll er noch obendrein eine fatirische Bunge haben, die nichts Beiliges verschont, und die ehrmurdigften alten Gewohnheiten läftert.

3ch banke Gott, ber mir in ber auten Frau von Simmelfuß einen ichutenben Engel zugeführt bat, und fann bir nicht beschreiben, welchen Abscheu ich vor bem Menfchen empfand, fobald ich fein schlechtes Berg tannte. Es war mir auch fast unmöglich, ihm mehr als Ja ober Rein ju antworten. Denn immer fiel es mir ein, baff er meine unschuldigften Reben gleich weiter tragen, und in Gefellichaften besvötteln werbe. Das vermehrte meine naturliche Schüchternheit, und so mag er mich wohl fur ein rechtes Ganschen gehalten haben. Aber bennoch - follteft bu es glauben, Amalie - hat er burch feine Mutter eine formliche Unwerbung um mich thun laffen. - Ich schauberte, als mein Bater bavon fprach, und Coufine Simmelfuß meinte, es fei boch recht ichandlich, bag ein junger Mann, ber felbft fo reich fei, noch nach Belbe heirathe, benn an Liebe fei babei nicht zu gebenten. Gie gab mir fogar zu verstehen, bag er sich schon irgendwo über mich luftig gemacht hat. Immerhin! mag er boch. Ich werbe ihm aus bem Bege geben, wo ich nur fann. Mein Bater hat feiner Mutter gang höflich zu verfteben gegeben, bag ihr Berr Sohn mir feine Neigung eingeflößt hat, und so habe ich benn auch nichts weiter von ihm gehört. Gludlicherweise liegen unfere Guter fo weit aus einander, bag wir uns wohl felten treffen merben. Gott beffere ihn! - Coufin Arlhofen hat freilich nicht seinen Berftand, aber er meint es reblich mit ber gangen Belt, und besonbers mit mir, macht fich auch über Niemand lustig und ift allgemein beliebt. Beil nun auch Frau von himmelfuß mir gesagt hat, baß ich meinem guten Bater alle Sorge und Liebe nicht besser vergelten kann, als wenn ich ihm recht bald einen wackern Schwiegersohn gebe; so will ich auch nicht lange mehr zaubern. Es bekümmert mich nur noch, daß Ma-bame Lindau mir gar nicht antwortet, und ich werbe meinen Bater bitten, auf unserer heimreise einen kleinen Umweg zu machen, um die gute Boune in Hapsal zu über-raschen. — Ach, liebe Amalie! wenn doch auch dein Bohnort so nahe wäre, daß man blos einen Um weg und keine Reise machen durfte. — Lebe wohl! wenn ich dir wieder schreibe, bin ich vielleicht schon Braut.

#### Fünfzehnter Brief. Baftor Gruber an ben Rittmeifter von Wallerftein.

Ich bin betrübt um Ihretwillen, mein lieber, junger Freund. Schon Ihre Briefe ließen mich errathen, was nun leider Einer meiner älteren Bekannten in Ehftland (ein redlicher, Ihnen zugethaner Mann) mir bekräftigt: Sie haben keinen guten Ruf, und, was noch schlimmer ist, Sie machen sich nichts baraus; vielleicht, weil Sie meinen, Ihre eblen, aber nicht gewöhnlichen Handlungen hätten Ihnen dies Ungluck zugezogen. Täuschen Sie sich nicht! Der bessere Mensch wird nur mit Spott verfolgt, selten mit Has. Den Grund des Hasses, der Sie drückt, glaube ich in Ihrem Hang zur

Satire zu sinden, den ich seit Ihrer frühesten Jugend vergebens zu vertilgen bemüht war. Sie können nun einemal nichts dummes oder schlechtes hören, ohne Ihren bittern Witz darüber auszugießen; ob zeitig oder unzeitig, das gilt Ihnen gleich. Schon mehr als Einmal hat dieser Feheler die unselige Folge gehabt, daß Sie Ihr Leben auf eine Degenspitze haben setzen mussen, und bennoch treiben Sie es nach wie vor!

Verzeihen Sie einem alten treuen Lehrer, wenn er sich noch einmal wieder die verjährten Rechte anmaßt, wenn er Sie an den alten, aber leider nur allzuwahren Gemeinspruch erinnert: daß die Welt eher einen schlechten Streich als ein bon mot vergißt; wenn er Sie herzlich bittet, die Narren ihren Weg hintaumeln zu lassen, und ihrer eben so wenig zu spotten, als sie eines Betrunkenen spotten würben, den Sie auf der Straße wanken sähen; und doch hätte der Letztere die Geißel verdient, den er brachte sich freiwillig um die Vernunft, was können aber die Narren bafür, daß sie Narren sind?

Ja, wenn mit der Satire etwas gebeffert würde? Wenn Sie sagen dürften: ich opfere mich selbst, um Gustes zu wirken? aber Sie bessern nicht, erbittern nur, machen wohl die Thoren noch halsstarriger, und ihr Lohn ist — ein übler Ruf! —

"Bas fummert's mich!" höre ich Sie sagen, wich handle und spreche nach Ueberzeugung."

Nicht genug, mein theurer Freund! ein übler Ruf,

fei er auch unverschulbet, ift wirklich (wie ich es oben nannte) ein Unglud. Lieber mochten Gie arm und bloß in bie Belt treten, Belb fann man allenfalls zusammen betteln, nicht aber ben guten Ruf, ber boch eine Munge ift, und eine Munge, mit ber man bie garteften Freuden bes Lebens, Liebe und Bertrauen ber Menschen erkauft. Daß biefe Gefühle auch fur Sie einen hohen Berth haben. weiß ich gewiß. Freilich fagen bie Stubenmoralisten : bie Tugend muffe fich felbst genug fein, und feine Rucksicht nehmen auf die umgebende Belt! aber folch' eine egoistifche Tugend gehört nur in bie thebaischen Buften. Ginb Sie wirklich ein befferer Mensch, so ift es Pflicht, burch Ihr Beispiel bie Tugend auch Unbern liebensmurbig ju zeigen; mußte es auch mit Unterbrudung ber glanzenb= ften Eigenschaften Ihres Geiftes geschehen. Ihr Bohn ift bann : bie Uchtung Ihrer Mitbruder, bas Bertrauen ber Ungludlichen, bas Unschmiegen folder Menschen, bie nur bann Ueberlegenheit bes Beiftes icheuen, wenn fie nicht mit Gutmuthigfeit verbunben ift. -

"Sie sind jung, reich, finden den Stoff zu angenehsmer Unterhaltung in sich selbst, brauchen also die Menschen nicht?" — D lieber Moriz! — (erlauben Sie mir immer noch einmal den Namen, der Sie gleichsam zu meisnem Sohne macht) — kein Gewaltiger auf Erden barf sagen, er brauche die Menschen nicht. Wer zählt die mögslichen Fälle, wo das Urtheil der Welt auch Ihnen schaden oder nügen kann? — Lassen Sie uns gleich bei dem

Ersten fteben bleiben, ber eben jest Sie traf. Gefest, graulein Blondheim mare Ihnen nicht gleichgiltig; gefett, Sie glaubten in ihr bas weibliche Befen gefunden zu haben, welches bas einzige mahre Glud auf Erben, bas häuslich e Glud Ihnen geben konne? und nun erhielten Sie von biesem Mabchen einen Rorb, aus feiner anbern Urfache, als weil ein übler Ruf vor Ihnen bergegangen ? weil Niemand Ihnen trauet? - fo murbe benn boch bas Entbehren bes guten Rufes auf Ihr ganges Leben einen ichrecklichen Ginfluß haben ? - 3ch muß Ihnen gestehen, ich hatte febr gewunscht, biefe Beirath mare ju Stanbe gekommen, benn ich habe viel, viel Gutes von bem Rinbe gehört. Daß Gie feinen Beift auf ein paar Ballen nicht brillant gefunden haben, beweist noch nichts. Ich will Ihnen ferner bekennen, bag ich, meinen Nachrichten zufolge. fast überzeugt bin, nur Ihr Ruf hat bie Ramilie abgefcbredt. - D, lieber Freund! bas macht mir mahrlich Rummer! Wie bald kann ein ähnlicher Fall eintreten, bei bem Ihr Berg mehr intereffirt ift! - Um Ihrer Rube, um bes Glude Ihrer Bufunft willen beschwöre ich Sie: betrachten Gie ben bofen Ruf boch wenigstens als ein gerriffenes Rleib, mit bem Gie nicht in Gefellschaft geben · wurden. Gefett auch, Sie haben die Löcher nicht felbft in Ihr Kleid geriffen, fie find von Motten hineingefreffen worben, bie am feinsten Tuche am liebsten na= aen; fo werben Sie boch gewiß bie bofen Bafte fammt bem Kleibe los ju werben suchen. - Bielleicht ftogen

Ihnen auch jest hie und da feltene Menschen auf, beren Liebe Sie mit dem innern vollwichtigen Gehalt ihrer Tugend erkaufen, aber, Freund, Sie mussen doch auch Scheibemunge für das gemeine Bolk in der Tasche tragen.

Ich würde Sie zu beleidigen fürchten, wenn ich diesen Brief entschuldigte. Nein, mein guter Moriz kennt seinen väterlichen Freund. Seit Gott mir meine Gattin nahm, habe ich, nächst meiner einzigen Tochter, nichts lieberes auf der Welt als Sie, ja, ich lebe nur in Ihnen beiden; darum ist mir wohl ein freimüthiges Wort vergönnt, wenn ich für das Glück meines Lebens zittere. Auch habe ich nur für Sie, mein lieber Freund, zu zittern, denn, Gott sei Dank! meine Louise wächst schon und gut heran. — Wäre es denn nicht möglich, wenn das Gewühl der Residenz Ihnen lästig geworden — und das könnte ja wohl bald geschehen — daß Sie einmal ein paar Sommermonate Ihrem einsamen Freunde schenkten? der sich so herzlich darnach sehnt, Sie an seine Brust zu drücken!

## Sechzehnter Brief.

Rittmeifter Mallerftein an Paftor Gruber.

Betereburg.

Ja, ich will mich beffern, mein lieber Freund! Ihr wahrhaft väterlicher Brief hat mich tief in die Seele gerührt. Ich will mich beffern, und Sie allein sollen das Berdienst davon haben; denn mit demselben blinden Bertrauen, mit bem ich als Knabe an Ihnen hing, wird auch ber Jüngling Ihre Lehren befolgen. — Nicht aus Ueberzeugung? höre ich Sie ernsthaft fragen. — Uch! Sie haben mich gewöhnt, Ihnen die Wahrheit nie zu vershehlen — nein, mein Bater, nicht aus Ueberzeugung.

Sie muffen mir schon erlauben, über ben sogenannten guten Ruf mein Glaubensbekenntniß abzulegen. Sind es Retereien, so gebe ich Ihnen ja die Waffen gegen mich in die Hande, indem ich mein Innerstes aufschließe. Oft habe ich über diese Materie nachgebacht, von allen Seiten Sie beschaut; verzeihen Sie daher, wenn ich etwas redselig werden sollte.

Der gute Ruf gleicht bem Binde, man weiß oft nicht von wannen er kommt, noch wohin er fährt. Man kann sehr berühmt sein, ohne einen guten Rufizu besitzen, und umgekehrt. Um den conventionellen Berth des guten Ruses zu bestimmen, ist es eben nicht nöthig, seine Quelle zu entdeden; schon genug, wenn er, wie der Nil, die Sandfluren der großen Belt überschwemmt, und zum Vortheil desjenigen befruchtet, der seiner bedarf. Die Quellen sind meistens nicht allein eben so verborgen wie die des Nils, sondern es gibt auch unter Millionen Menschen kaum Einen Bruce, der sich die Müheninmt, darnach zu sorschen.

Aber Freund, wenn ber moralifche Werth bes guten Rufes bestimmt werben foll, nicht mahr, bann muffen wir auf feinen Ur fprung gurudgehen? und — lieber Gott! - wo gerathen wir ba bin? - Nichts tabeln; funfe gerade fein laffen; Mues (und mare es auch bas Schandlichste) jum Besten fehren; feine Thorheit belachen; über feinen Migbrauch ben Mund verziehen; mit einem Bort : fich fest an die golbene Regel binden, if beinen Pubbing, Stlave, und ichweig? Das find bie negativen Eigenschaften, bie bagu erforberlich find. - Ein offenes Berg, bas fo gern auf ber offenen Lippe fcmebt, und unverhohlen feine Empfindungen ausftrömen läßt; ein fchnell emportes Gefühl gegen Unrecht und Uebermuth, wenn auch bes Reichsten ober Mächtigften; ein rasches, ebles Bort zum Bortheile eines Unterbrudten; ein Auflehnen gegen bie nachgeplauberte Meinung bes großen Saufens; ach! nur Eines bavon reicht hin, ben guten Ruf eines Mannes giftig anzuhauchen, bag er wie ein Spiegel erblindet! und . ift's geschehen, fo rührt fich feine Sand, ben Spiegel abzutrodnen, benn leiber ift es eine alte Erfahrung : felbst bie beffern Menfchen fagen lieber zehnmal bas Bofe nach, als Einmal bas Gute. Jeber meint am eigenen Berth zu verlieren, wenn er ben Dritten lobt. - In ber großen Belt leuchtet jedes Berdienft fcmacher, wie in einem Zangfaal alle Lichter bunkler brennen. Will man bes Lichtes Gute prufen, fo ftelle man es allein, in einen hauslichen Birtel.

Sat der gut e Mensch, auf dessen Ruf die Theeschweftern und Pflastertreter lauern, vollends einen Fehler, ben er nicht zu verbergen strebt; ift er etwa higig, auffahrend,

und sagt in ber Leidenschaft wohl einmal ein Bort, bas er nachher gern zurudnähme; ober hat er gar bas Unglud, in Gesellschaft dummer Menschen die gangweile nicht verbergen au fonnen; fügt er fich nicht immer in jede conventionelle Preffe der großen Belt; fo ift fein Ruf verloren, unwiederbringlich verloren! Gelbft bas Bute, bas er thut, mird nicht blos verkleinert, es wird ihm unter ben Banden in einen schlechten Streich verwandelt. Sie fennen ja die Spielereien, die, von vorne gefeben, ein freund= liches Bemalbe barbieten, und, von ber Seite betrachtet, in ein Berrbild fich umwandeln? Mun, gerade fo geht es allem Guten in ber großen Belt; mare es auch noch fo offen und freundlich bargestellt, fie schiebt fo lange baran, bis fie ben schiefen Gesichtspunkt findet, und dabei läßt fie . es gar ju gern: benn mas ber Mensch nicht felbst ju thun Rraft ober Willen in sich fpurt, bas mag er ungern von einem andern gethan feben; er laugnet es also lieber fo lange als möglich, und fann er es nicht mehr läugnen. fo sucht er die Quelle auf, und rührt barin aus allen Rraften, bis er fie trube gemacht hat. - Dies Schickfal trifft besonders jene reigbaren Menschen, die bas Gute ra fch thun, weil sich's eben barbietet, ohne Rucksicht auf Schicklichkeit, ohne Ueberlegung, ob man bier ober bort bamit anstoßen werde? ob sich's auch gezieme, bas Gute fo zu thun? ob man es nicht lieber unterlaffen folle, meil - und meil - und meil -

Beben Sie Acht, mein Freund, gewöhnliche Menschen

thun bas Gute immer methodice; fragen sich erst: was werden die lieben Verwandten dazu sagen? und was Se. Ercellenz der und der? und was die gnädige Frau die und die? Ist man mit denen in's Reine, so heißt es ferner: wie wird die Welt es aufnehmen? Läßt sich's nicht übel deuten? ist es auch schieklich? — ja solch e Menschen haben wohl das Vergnügen, den guten Ruf zum Begleiter ihrer guten Handlungen zu machen; aber ein edler, hastiger Mann, der blos nach dem Ziele rennt, und die Gasser zu beiden Seiten nicht gewahr wird, dem solgt ein lautes Bruhaha! weil er vielleicht im Laufen — einen Schuh verlor.

Ich habe mir oft die Mühe gegeben, den Leuten, die ich überall als gute Menfchen rühmen hörte, dis in den Schlafrock nachzuspüren; es waren gewöhnlich beschränkte Köpfe, die für jede fremde Meinung ein Lächeln in Bereitsschaft hatten; die auch gegen Schurken höslich und verbindlich sein konnten; nie etwas Auffallendes sich erlaubten; keine Anstandspflicht verleten; ihre Bisiten konnten immer zu gehöriger Zeit richtig abgeben; sich bei vornehmen Kranken immer richtig jeden Morgen nach deren Besinden erkundigen ließen; den Tonangebern willig die Superiorität einräumten; von Zeit zu Zeit einen langweiligen Schmaus gaben, bei welchem die Tische seufzten; den Armen wöchentlich die Brosamen zuwarfen; ihre Krämer pünktlich bezahlten. Steht nun ein solcher Mensch Niemanden im Wege, ei so erlaubt man ihm gern, daß sein guter Ruf

in die Sohe ichieße wie eine italienische Pappel, die wenig Schatten gibt; benn beschattet zu werden kann ber Mensch nun einmal nicht leiben, flugs haut er ben Baum um.

Das ift die Urfache, marum jeder berühmte Mann wenigstens immer einen febr getheilten Ruf befitt. Mles Eble, mas er thut, thut er auf feine Beife, und bie berfteben bie gemeinen Menschen nicht. Er zieht bie Aufmerksamkeit ber Welt auf fich, und bas verzeihen ihm bie gemeinen Menschen nicht. In ben fernen Rreisen, bie er nicht unmittelbar berührt, wird fein Ruhm erschallen, und in bem engern Birkel feines Wirkens wird man fur feinen Ruhm fich schadlos halten, indem man feinen Ruf befleckt. Ihm bleibt nur Gin Mittel - nicht ben guten Ruf, fondern bas große Glud zu erwerben, gar feinen Ruf zu haben: gangliche Gingezogenheit. Er muß mit Niemand umgehen, als mit ben Seinigen, bie ihn lieben; er muß die Gigenheiten, die jeder nicht ge= meine Mensch nun einmal hat, forgfältig vor ber Welt verbergen; vor allen Dingen muß er fich huten, jemals in Streit, er sei von welcher Gattung er wolle, mit Jemand zu gerathen; benn ohne Ursache ober Grund zu misfen ober zu erforschen, hat ber berühmte Mann, ba, wo er lebt, immer Unrecht gegen ben Unberühmten.

Laffen wir ben gemeinen Seelen biefen kleinen Troft, ber fur bas Gefühl ihrer eigenen Nichtigkeit fie schablos halt; was mich betrifft, ich habe bisher ben sogenannten guten Ruf zu wenig geachtet, um ihn zu wunschen ober zu furchten, benn er ift eine Mistbeetpflanze, bie ber kalte Sauch ber Menschen zerftort.

Uch! bas möchte Alles noch hingehen, wenn er nur nicht auch fo oft ein Kind bes Zufalls obergar ber Urglift mare! - Ich fenne Menfchen, die eben fo gufallig zu einem guten Rufe gekommen find, als zu bem Bohlgeruch, ber fich irgendwo in ihre Kleiber zog; bie auf einem Boben ernteten, wo ein Underer in bescheidener Stille gefaet hatte. Ich fenne Unbere, bie ben guten Ruf als einen einträglichen Dienft betrachten, und beim Publifum eben fo schleichend barnach ftreben, als ein Brotbedurftiger nach einer Berforgung bei bem Minister. Das Schlimmfte ift, daß es solchen wirklich gelingt, benn bas Publikum gleicht auch barin manchem Minifter: wer ihm schmeichelt, ben liebt es; und hat es einmal ben Quidam in Schut genommen, fo betrachtet es ihn wie ben Schauspieler auf ber Buhne: wenn ber nur bort ein Beld icheint, ju Saufe mag er treiben mas er will.

Wenn also ber gute Ruf in hundert Fällen kaum Einmal aus wahrem Verdienst entspringt; wenn Zufall, Laune, Schleichen und Mittelmäßigkeit gewöhnlich seine Quellen sind; wie können Sie mir zumuthen, ihm nachzujagen? ihm Opfer zu bringen? — ja, Opfer nenne ich es; benn jedes Wort auf eine Wage legen, weil Alle, die um mich stehen, ihre Wage schon in Bereitschaft halten, um es mir auf der Stelle nachzuwiegen; jedes gute, aber rasche

Gefühl mit bem kalten Wasser ber Convenienz begießen, und so den Boden, in dem es aufsproßte, nach und nach bergestalt durchkälten, daß die Keime endlich gar erstarren — das wäre kein Opfer? —

Und was wird mir am Ende dafür? — nichts, als baß bei einer Theegefellschaft die Frau von X zu der Frau von Y spricht: "ber junge Wallerstein ist ein artiger Mann," und die Frau von Y erwiedert: "ein guter Mensch, er führt sich sehr anständig auf."

Freilich werben Sie mir einwenden: folche Urtheile konnen unter hunderten girfuliren, beren Lob ober Tabel Ihnen gleichgiltig find, aber Gie erreichen boch endlich bas Dhr, wenn auch nur eines Gingigen, an beffen Uchtung Ihnen gelegen ift, beffen Meinung Ginfluß auf Ihr Schidfal hat - Salt, Freund! ba ftogen wir abermals aufeine schwache Seite bes guten Rufs. Ich will nicht einmal ermahnen, bag ber Mann, beffen Achtung Berth fur mich hat, wohl auch ein prufender Mann fein wird, ber auf ein Stadtgeschwät nicht blindlings mich verdammt; ich will lieber ein wenig untersuchen: ob benn ber gute Ruf wirklich Bortheil bringt? und ba ergibt fich leiber bas Refultat: nur bem Urmen, bem Beringen ift er gu feinem Fortkommen nothwendig; ber Reiche, ber Bornehme bedarf feiner nicht! er bleibt doch mas er ift, wird bennoch in ben besten Birfeln gelitten. Ift er ein Schurke. fo fagtman es wohl hinter feinem Rücken, aber in's Gesicht behandelt man ihn mit der nämlichen Auszeichnung , als fei er ber ehrlichfte Mann.

Ich könnte Ihnen Beispiele anführen, über bie Sie schaubern würden. Hören Sie also auf, mir den guten Ruf als ein Ding anzupreisen, das zu meinem Glücke eigentlich nothwendig sei. Des Bunsches werth ist er allerbings, aber soll man, um ihn zu erjagen, scine ganze Selbstständigkeit aufopfern, so ist er doch wahrlich zu theuer erkauft!

Sie lassen mich aber noch einen andern, schönern Bohn hoffen, Ihre Ruhe, Ihr Glück. — Sie sprechen meinen Namen gleich nach dem Ihrer einzigen Tochter aus — so habe ich ja Sohnespflichten gegen Sie, und meinem Bater gelobe ich, über mich zu wachen, so oft Narren oder böse Buben mich aus dem Gleichgewicht schütteln wollen. Kann ich Urlaub erhalten, so komme ich auch wohl zu Ihnen, um mich im Guten zu stärken; es soll gleichsam eine Babereise der Seele sein. Doch versprechen kann ich noch nichts, denn es wäre möglich, daß mein hiesiger Aufenthalt sehr interessant würde. Dieser Wink soll Ihre Neubegier reizen. Nächstens mehr von Ihrem Moriz.

#### Siebzehnter Brief.

Leontine an Amalien.

Geftern, liebe Umalie, bin ich zu meinem Bater gegangen, und habe ihm aus freien Stücken gefagt, daß ich Coufin Arlhofen heirathen will. Unfangs flutte er, und machte mir allerlei Einwendungen: ob ich den Coufin auch

genug tenne? ob ich fest und innig glaube, mit ihm glucklich ju fein? ob feine Mebengrunde, feine Ueberredung Ginfluß auf mich gehabt hätten? - Als ich aber bas Alles mit froblichem Muthe widerlegte, ba schloß er mich sehr bewegt in feine Urme: nun fo fegne bich Gott! fagte er, ging in fein Rabinet und ichloß fich ein, und fam erft nach einer guten Stunde wieder jum Borfchein. Dich weiß gewiß, er hat fur mich gebetet, vielleicht auch geweint, benn feine Mugen waren ein wenig trube, aber es blickte boch eine fanfte Beiterkeit hindurch, die mir eine fo fuge Bufriedenheit mit mir felbst gab, wie ich noch nie empfunden zu haben mich erinnere. - Bas mir am schwersten wurde, errathst bu wohl. Arthofen fam jum Effen. Mein Bater wollte gleich bamit herausplagen; ich hatte nur eben noch Beit, ihm in's Dhr ju fluftern : nicht in meiner Gegenwart, lieber Bater! und husch mar ich binaus. Aber braugen - bir will ich's bekennen - braugen hatte ich recht unangenehme Augenblicke. Warum benn? bas begreife ich nicht. Sonft macht es mich immer fo gludlich, wenn ich Undern eine Freude verkundigen barf, und ich fann mich außer Uthem laufen, um ber erfte Ueberbringer einer guten Botschaft ju fein - jest aber manbelte ich in meinem Bimmer mit einer Beklemmung auf und nieder - und wenn ich vollends bachte: jest fagt es ber Bater bem Coufin! jest eben fagt er es ihm! fo mar mir, als mußteich fchreien und bes Baters Bort zurudhafchen. Um meiften gitterte ich vor bem Augenblicke, ba ich gezwungen fein wurde, bei

Tische zu erscheinen; ich wollte schon einmal gang wegbleiben, aber unter welchem Bormand? - mich frank anstellen, bas verftehe ich nicht, und was foll benn auch bie Biererei? Madame Lindau konnte nichts weniger leiden als Bierereien. Gie pflegte ju fagen: bei einem Mabchen, bas fich ziere, falle ihr immer ein Arzeneiglas ein, mit Golbpapier zugebunden; bas habe ich mir wohl gemerkt. Als ber Bebiente fam, mir ju fagen, bas Effen fei aufgetragen. erschrack ich freilich, als kame es mir gang unerwartet, aber ich nahm mich zusammen, hielt mir geschwind ein Tuch mit faltem Baffer noch einmal an bie Baden, und ging binein. 3ch wollte bas, nach meiner Gewohnheit, recht munter und unbefangen thun, weil ich aber bie Mugen nicht recht aufheben konnte, fo fließ ich gludlicherweise gleich neben ber Thur an einen Stuhl, ftolperte und mare richtig gefallen, wenn nicht Arlhofen jugesprungen mare und mich aufgefangen hatte. Go ersparte mir ber Bufall eine große Verlegenheit, und ich lag recht von ungefähr in feinen Urmen. Wie halb im Traume hörte ich ihn von Dank und Glud und Liebe schmaben; es war mir aber unmöglich, ihm auch nur ein ftummes Wörtchen zu antworten. Ich wollte mir Muth aus ben Mugen meines Baters ichopfen, ber an ber Tafel hinter seinem Stuhle ftand, und ich ließ einen verstohlenen Blid bahin schweifen, aber ich weiß nicht tam es mir nur fo vor? - ich fant, ftatt ber vorigen Bufriedenheit, mehr ernftes Forschen in feinem Beficht, und etwas Peinliches in feiner gangen Stellung, benn er fchien bie Stuhllehne mit ber Kaust ausammen zu pressen.

Mun war vollends meine Bunge gelahmt. Ich ließ Arlhofen reden, fo viel ihm beliebte, und fand mauschenftill in feinen Urmen. Bas ich am Ende boch beutlich hörte, war eine Bitte um ben ersten Ruß. Ich weiß nicht was ber Mensch will? ich habe ihn in meinem Leben schon oft gefußt, aber ba er es ben erften Rug nannte, fo tam es mir jett auch fo vor. Ich reichte ihm meine Bange und machte eine Bewegung nach ber Tafel. Er ließ mich los - ich war froh, als ich ben großen Borleglöffel in bie Sand bekam, und ging in ber Berwirrung fo verschwenderisch mit ber Suppe um, daß fur mich felbst nichts übrig blieb. Daran war nun wohl wenig gelegen, benn ich hatte ohnebin nicht effen konnen, aber nun hatte ich feine Beschäftiaung, und nichts vor mir, worauf ich feben fonnte. Mein Gott, ich führte mich recht findisch auf. War bir benn auch fo zu Muthe, liebe Umalie, als bu Braut geworben marft? - Bum Glud merkte Arlhofen nichts bavon, benn er af mit großem Appetit, und blickte felten von feinem Teller nach mir auf. Das und noch eine andere Kleinigkeit gaben mir meine Saffung wieber. Er hat nämlich bie üble Ungewohnheit, die Suppe fehr laut zu ich lürfen, und ba ich bas nicht leiden kann, fo zog es wider Willen meine Aufmerksamkeit auf fich, zerftreute mich, und mehr bedurfte es nicht, um biefe fatale Spannung ju milbern. Mein Bater af auch nur ein paar Löffel voll, und fah mich immer an, als wolle er mir jeden Gedanken aus ben Mugen haschen. Das fiel mir auf's Berg. Er konnte argwöhnen, ich handle

nicht aus freier Bahl, und bann hätte ich ja feine Zufriebenheit (mein schönes Ziel) burch kindische Albernheit verscherzt. Der Gedanke gab mir neue Kräfte. Ich hatte sogar
ben Muth, Arlhofen, der mir gegenüber saß, freundlich
meine Hand über ben Tisch zu reichen; er küßte sie und —
trank meine Gesundheit.

Der Bater wurde nach und nach heiterer, und nahm Untheil an einem Gespräch über die vier Porzellan = Scheschen, welche der Cousin mir zum Geschenk machte. Morgensoll ich zum ersten Mal damit spaziren fahren; mein Bater will in der Geschwindigkeit unsern kleinen Jakob als Jokei herausstaffiren lassen, blau mit Silber. Bas meinst du, Amalie, wie ich mich ausnehmen werde?

So ging benn bie erste Stunde glücklich vorüber. Nach dem Essen entfernte ich mich, und seitbem ist alles wieder im alten Gleise; ja, zuweilen kommt es mir vor, als sei noch gar nichts geschehen, benn Arlhofen und ich gehen mit einander um wie vorher. Desto besser, denn Madame Lindau hat mir immer eingeprägt: wenn ich einmal einen Mann wählte, solle ich weniger auf die Stärke als auf die Gleich heit seiner Empsindungen sehen; nur die letztere schaffe glückliche Ehen. Nun bleibt der Cousin sich immer gleich, ist immer gefällig und freundlich gegen mich, und ich darf mir also wohl eine frohe Zukunst versprechen. Un meiner Liebe hegt er gar keinen Zweisel, er setzt sie als bekannt voraus, und dies edle Zutrauen gefällt mir. Das einzige, was er mit Heftigkeit zu wünschen scheint,

ist, daß ich als seine Braut öffentlich erklärt werde, das habe ich mir aber verbeten, bis wir wieder auf's Land kommen, benn bei den vielen Gratulationen fremder Menschen wurde ich eine peinliche Rolle spielen. Außer Frau von himmelfuß und dir weiß es also noch Niemand. Der guten Bonne will ich es selbst sagen, denn wir werden sie auf unserer heimreise auf einige Stunden besuchen.

Runftigen Montag geben wir wieder auf's gand, morüber ich berglich froh bin. Man wird bas mufte Leben boch bald überdruffig, und ich sehne mich recht zurud nach meinem stillen Bimmer, wo ich fo heiter bin, wenn ich, auf bem Sofa figend, arbeite ober lefe, mein Eichhörnchen an mir herauffrabbelt, die Morgensonne freundlich zu mir berein schimmert, und meine Turteltauben anfangen gu gurren. Apropos! Arlhofen hat mir auch ein allerliebstes Bundchen geschenft, ein Lowenhundchen, bas Uzor heißt, und fich schon fo an mich angeschmeichelt hat, bag es bei Tische auf meinem Schoofe, und bes Nachts auf bem Stuhl vor meinem Bette liegt. Es barf mir Niemand gu nahe kommen, es weiset Jebem bie Bahne, und felbst ben Coufin hat es ichon angeknurrt. - Das ift ber lette Brief, ben bu aus ber Stabt erhaltft. Bon Sulliba fchreibe ich bir balb mieber.

Deine

Leontine.

#### Achtzehnter Brief.

Mabame Linbau an ben herrn von Blonbheim.

Ich muß es magen, mein verehrungswurdiger Freund und Wohlthater, ja auf die Gefahr, Ihren Unwillen zu reigen, muß ich es magen, eine beilige Pflicht zu erfüllen. Sie haben meine theure Leontine bem Berrn Sauptmann von Arlhofen zugefagt. Ich fenne ben Mann nicht, benn ebe fein Regiment hieher verlegt wurde, fonnte er Gie nur felten besuchen; ich habe alfo gar nichts gegen ihn, er mag ein waderer Mann fein, ber alle Gigenschaften befitt, ein gutes Mabchen gludlich zu machen. Aber - - Leontine liebt ihn nicht! und er ift fur fie zu alt. Die wenigen Stunden, die fie neulich in meinem Saufe jugebracht, maren mir genug, ihr Berg zu erforschen. Sie hat Bohlwollen fur ihn, begt ben heißen Bunich, ihres Baters Bufriedenheit zu schaffen, mochte ber lieben Zante feine Soffnung gerftoren, und hat nebenher kindische Freude an den Rechten und Auszeichnungen, die ihr funftiger Stand ihr barbietet. Das ift es Alles. -

Sie werden mir einwerfen: sollte das nicht genug sein, um eine glückliche Ehe zu stiften? — D ja, allerdings, wenn von einem Mädchen von fünfundzwanzig Jahren die Rede ware, das schon weiß, wie es mit seinem Herzen steht, und wie viel es ihm zutrauen darf. Aber Leontine — die noch nicht ihr fünfzehntes Jahr erreichte — die noch nie fühlte, daß sie ein Herz hat, und ein Herz der stärk-

111.

ften Einbrude fahig — Leontine fteht in Gefahr (laffen Sie mich es gerade heraus fagen), fie fteht in Gefahr, mit bem entscheibenben Ja vor bem Altare ben Stab über bas Blud ihres gangen Lebens zu brechen.

Untersuchen Gie einen Augenblid, ebler Mann, Die Bewegungsgrunde, aus welchen ein funfzehnjähriges Mabchen fich zu heirathen entschließt. Ift fie bumm und gefühllos, fo wird fie burch ben geräuschvollen Brautftanb, burch Schmud und neue Rleiber geblenbet; fie fieht fich etwa ber läftigen Dbhut ftrenger Eltern entzogen, wirb nun felbft ein Saus machen, ihre jungen Freundinnen bewirthen, von ihnen bewundert und beneidet werden; fie barf jebe Luftbarkeit mit machen, ohne erft um Erlaubniß ju fragen, benn ber Mann, meint fie, werbe immer ber gefällige Brautigam fein; mit Ginem Bort: Alles, mas ihr bisher an jungen Frauen beneibenswerth vorfam, und vielleicht auch eine Menge Dinge, die ihre Reubegier reigten, entlockten ihr bas rafche Bort. - Sat fie aber Berftand und Gefühl, fo ift fie wieber anderen Bersuchungen unterworfen, benen fie nicht minder schwer Wiberstand leiftet. Sie, bie bisher als ein halbes Rind noch übersehen wurde, hat es jest plöglich in ihrer Macht, zwei ober brei Menschen zu beglücken, die fie ehrt und liebt; - feit ihrer Rindheit gewöhnt, bas Blud nur zu empfangen, fann fie jest auf einmal es wiebergeben. Welch ein neues reigendes Gefühl! Je beffer ihr Berg ift, je weniger Rraft wird fie haben, biefem Reig zu widerstehen.

Sieht sie vollends den Mann, der ihr angetragen wird, von Anderen geehrt, und erblickt sie im Geist, an seiner Seite, sich als Theilhaberin dieser Achtung, o wie leicht wird sie dann ein Gefühl für unwandelbar halten, das in keiner Rücksicht tadelnswerth scheint. Sie reicht ihre Hand mit fröhlichem Muthe und rasch wird der Knoten geknüpft.

Nehmen wir nun ben gunftigften Erfolg an: ihr Mann fei wirklich achtungswerth; er behandle fie gutig und freundlich; fie verlebt einige Jahre in Ruhe und-Bufriedenbeit; aber - nun hat fie ihr achtzehntes Sahr erreicht, ber Mann nabert fich ben Kunfzigen, ihre Befühle merben lebhafter, fo wie bie feinigen falter; wenn fie fcmarmt, fo lachelt er; fie tanbelt um ihn wie ein Schmetterling um einen abgeblühten Baum. Behe bann beiben! wenn in biefer gefährlichen Erifis ein laurenber Damon ben ersten besten Jungling in bas Zauberland ihrer Kantafie führt. Burbig ober unwurdig, fie wird ihn mit allen Reigen ichmuden, beren fie bebarf, um ihr verlangenbes Berg zu befriedigen; fie wird fich mit einer Rraft an ihn schmiegen, bie burch lange Rube verboppelte Starfe gewonnen. Go wie fie bem Gegenstand ihrer erften Leibenschaft Reize leiht, die er nicht befist, so wird fie auch an ihrem Manne Gebrechen entbeden, bie er nicht hat; ja, feine fleinen, üblen Gewohnheiten, die fie vorher langft nicht mehr bemerkte, werden ihr jest unerträglich scheinen, fein Umgang ihr zuwider werben. Bas an ihm fie verbrieft, wird fie am Geliebten überfeben; in bem Manne

wird sie die Quelle ihres Unmuthes suchen, um sich zu entschuldigen; jede kleine Entsagung, die der Ehestand oft fordert, wird sie nicht mehr als wechselseitige Pflicht, sondern als Befehl ihres Mannes betrachten, und darum mit Berdruß ertragen. Endlich wird sie auch sogar den Kamps ihrer Tugend — gesetzt auch, sie bliebe Siegerin — dem Manne so hoch anrechnen, daß sie glauben wird, sich jeder üblen Laune dagegen ohne Bedenken überlassen zu dürsen. So werden beide elend, und so können zwei gute Menschen bis zum Grabe mit abgewandten Gesichtern neben einander wandeln.

Ich habe bas Bild mit starken Farben gemalt, das forderte meine Pflicht. Sie ist erfüllt, und ich bin dennoch nicht ruhig, denn ich liebe Leontinen mit der mütterlichsten Bärtlichkeit! — Ihr felbst etwas von meinen Ahnungen merken zu lassen, habe ich mich wohl gehütet; auch dazu ist sie noch zu jung, sie würde mich nur halb verstehen. An Ihn en ist es jetzt, edler Mann, für das Glück Ihres einzigen Kindes zu wachen. Prüfen Sie, schauen Sie um sich, zählen Sie die glücklichen Shen, die von Mädchen vor ihrem achtzehnten Jahre mit reifen Männern gesschlossen wurden, und thun Sie dann, was Vaterliebe, Vernunft und die Lage der Dinge, die ich vielleicht nicht ganz kenne, Ihnen eingeben. Von Ihrem Charakter hosse ich mit Zuversicht, daß Sie in jedem Falle mein treues Herz nicht verkennen werden.

Friederife gindau.

### Menngehnter Brief.

Mabame Linbau an Frau von Arthofen.

Gnabige Frau!

Ich halte es fur meine Pflicht, Ihnen beiliegende Covie eines Briefes zu überfenden, ben ich mit beutiger Doft an Ihren Berrn Bruder abgeben laffe. Bor meinem Bemiffen bebarf ich feiner Entschuldigung fur biefen Schritt. 3ch habe Ihrer guten seligen Schmagerin in ihrer letten Stunde gelobt, Leontinen's Mutter gu fein, fo lange meine Mugen offen fteben, und bies Gelübde ift meinem Bergen theuer. Da aber eine gutgemeinte Warnung (wenn ich hinter Ihrem Rucken fie mir erlaubte) vielleicht einer zweideutigen Austegung fähig mare, fo eile ich, Sie bavon zu unterrichten. Much Gie haben ja nur einen einzigen Sohn, und auch fein Glud fteht ja mit auf bem gemagten Spiele. In Diefer Rudficht hoffe ich auch von Ihnen - nicht Bergeibung, beren bedarf ich nicht - fonbern Billigung, bie ich zu verdienen glaube. Leontine felbst weiß von alle bem nichts; aber es wird mir angenehm fein, wenn Gie Ihrem herrn Gohne meine Bebanken mittheilen. Ich habe bie Ehre, mit vollkommenfter Sochachtung zu verharren .

Gnäbige Frau,

Ihre gehorsamfte Dienerin, Friederife Einbau.

#### Bmangigfter Brief.

Frau von Arlhofen an Mabame Linbau.

#### Mabame!

Dbaleich mein lieber Bruder allbereits fein vier und fechzigstes Sahr erreicht hat, auch fonft von bem gutigen Schopfer mit hinlänglichen Beiftesgaben ift ausgeruftet worden, fo ameifle ich boch feineswegs, bag er Dero Schreiben, als aus einem wohlmeinenden Bergen gefloffen, ohne Unwil-Ien werbe aufgenommen haben, gleichwie auch mein Sohn und ich folches als eine Erinnerung an die menschliche Schwachheit zu betrachten befliffen gewesen. Es ift ubrigens Dero weitsehenden Klugheit nicht entgangen, masmaßen nicht gerathen fei, meiner Nichte und funftigen Schwiegertochter ben Ropf mit bergleichen prophetischen Uhnungen anzufullen, immagen bermagen vom Bater und von ben nachsten Bluteverwandten fur bes Rindes Glud Gorge getragen wird, bag mit Gottes Silfe fein Fremder bamit incommodirt zu werden braucht. Die ich verbleibe meiner werthesten Mabame Lindau

> ergebene Dienerin, Gertrude von Arlhofen, geborne von Blondheim.

## Cinundzwanzigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Ad, liebe Umalie! wenn bu boch hier warest! bu bist brei Sahr alter und um seche Sahr verftandiger ale ich, bu

würdest mir rathen — ober — wenn doch meine Mutter noch lebte! — oft habe ich wohl schon vor ihrem Bilde gestanben und gewünscht, das gemalte freundliche Auge möchte sich wirklich wieder aufschließen, doch war dann immer nur Hoffnung des Bergnügens die Quelle meines Bunssches — jetzt aber fühle ich mit einer bangen Innigkeit, ich bedarf einer Mutter! einer Mutter!

Du wirst erschrecken, gute Amalie, über diesen traurigen Eingang? Höre, was mir begegnet ist. Gestern Abend läßt mich der Bater in sein Kabinet rufen. Ich flog zu ihm. Er stand am Fenster, sah verstört aus, und blickte starr hinaus auf den alten Ahornbaum, der im Hofe steht, als wollte er die Bienen zählen, die darum herum schwärmten. Ich stutte und näherte mich ihm langsam. Als er meine Schritte hörte, wandte er sich, und sagte, mit einer sast erzwungenen Heiterkeit: »liebe Leontine, ich habe da einen Brief von unserer guten Madame Lindau erhalten, der dich betrifft. Lies ihn doch, und laß mich deine Gedanken unsverhohlen wissen."

Er reichte mir ben Brief. Ich nahm ihn und wollte auf mein Zimmer gehen. Nein, fuhr er fort, lies ihn gleich hier, ich werde bich nicht stören. — Und nun sing er an, im Zimmer auf und nieder zu gehen. Ich las. Meine gute Lindau warnt den Vater sehr rührend vor einer Verbindung mit Cousin Arlhosen. Sie meint, er sei zu alt, ich zu jung, versichert, daß ich ihn nicht liebe, und schildert mit schwarzen Farben das Ungluck, welches

oft Madchen treffe, die sich verheirathen, ohne noch ihr eigenes Herz zu kennen. Der ganze Brief athmete Liebe und Sorge für mich. Ach! schon bei dem kurzen Besuch, den wir auf der Heimreise bei ihr ablegten, hatte sie mich nicht wenig erschreckt; denn als ich ihr fröhlich entgegen hüpfte, ihr sagte, ich bin Braut, und den Namen meines Bräutigams nannte, da faßte sie mich sehr bewegt in ihre Arme, sing bitterlich an zu weinen, und ich hörte die Worte: pauvre ensant! — Es siel mir wohl sehr auf, ich sah ihr erschrocken in's Gesicht; da aber der Bater eben hinzutrat, und sie mir Glück wünschte, so slog der böse Augenblick vorüber, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Wirklich hatte ich jene befrembenben Worte, die ihren Lippen bamals entschlüpften, schon gang vergeffen; nun aber klangen sie wieber vor meinen Ohren und ber Brief an meinen Bater erklärte mir nur zu beutlich ihren Sinn.

Während ich las, hatte ber gute Vater sich gegenüber an sein Schreibepult gelehnt, und beobachtete mich schweigend. Ich war schon längst fertig, und immer hefteten meine Augen sich noch auf die letzten Zeilen, weil ich erschüttert war, und die Thränen sich herausdrängten. Ich sühlte indessen recht gut, daß meine erste Pflicht sei, meinen Vater zu beruhigen, ich legte also den Brief so undesfangen, als ich nurkonnte, wieder zusammen, und indem ich ihn zurückgab, hub ich an: "Madame Lindau meint es wohl recht gut, ich begreise aber nicht, warum sie vermuthet —"

Weiter ließ mein Vater mich nicht reben. "Ich begehre jetzt keine Antwort von dir," fagte er mit sanstem Ernst, "ben Brief behalte, nimm ihn mit auf bein Zimmer, ließ ihn heute und Morgen noch einigemal, übermorgen wollen wir über ben Inhalt sprechen." — Mit diesen Worten ging er hinaus auf's Feld, und ich sah ihn nur bei Tische wieder, wo er, in Gegenwart der Bedienten, von gleichgiltigen Dingen sprach.

Konnte ich bir beschreiben, liebe Umalie, wie mir feit vorgestern zu Muthe ift - ja ber Brief beunruhigt mich außerorbentlich! ich verstehe ihn nicht einmal recht, und Madame Lindau hat das selbst wohl vorausgesehen. Ich glaube faft, ber Bater hatte beffer gethan, mir ihn nicht ju zeigen. Sett macht er mir eine Empfindung, wie bie war, mit ber ich als Kind von Kometen fprechen hörte; ich fürchtete mich vor Unglud und wußte nicht vor welchem Unglud, und wußte auch nicht warum. Wenn mich vormals etwas angftigte, fo hatte ich meine Bonne ober bich; nun habe ich Niemanden als bas Bild meiner Mutter und ihr Grab! Ja, auf ihrem Grabe bin ich noch am ruhigsten. Als Rind war ich wohl oft kindisch bose auf meinen Bater, bag er ihr Grab in unferm Garten machen laffen, benn ich hatte Furcht vor Gefpenftern; jest aber banke ich es ihm täglich im Stillen. 3war will ich bir zu meiner Schande bekennen - feit Mabame ginbau unfer Saus verlaffen (bie mich immer bahin zu führen pflegte, wenn sie meinem Bergen eine Lehre recht eindringlich machen wollte), seitbem war ich nur ein einziges Mal bort, und empfand gestern eine unwillige Scham, als ich die Rosenstöcke so verwildert fand. Nun habe ich zwei Tage fast nirgends anders zugebracht, und wenn Rosen gedeihen, die mit Thränen begossen werden, so müssen sie wohl wachsen auf dem Grabe meiner Mutter. Einmal überraschte mich unsere alte Wirthschafterin, die Frau Blitz, die eben Blumenkohl in der Nähe geholt hatte. Noch nie war ihre Geschwätziskeit mir so verdrießlich als diesmal. Sie spottete über meine Thränen und ergoß hin Lobeserhebungen auf Cousin Arlhosen. Ich sühle, daß er mir satal werden könnte, wenn dieses Weib ihn noch öfter so lobte.

Heute soll ich nun meinem Bater sagen, was ich denke; aber je öfter ich ben Brief lese, je mehr verwirrt mich sein Inhalt, und am Ende benke ich nichts weiter, als daß ich meinen guten Bater beruhigen muß.

Abends um zehn Uhr. Ich habe es gethan, so gut ich vermochte. Ich habe gesagt, was wahr ist, daß ich Arthosen herzlich gut bin; daß ich keinen jungen Mann in der Stadt gesehen habe, der mir besser gesiele; daß ich glücklich mit ihm zu leben hoffe. Nun in Gottes Namen! sagte mein Bater, aber es schien ihm doch nicht recht von Herzen zu gehen. Ich will nicht hossen, daß er an meiner Aufrichtigkeit zweiselte? — Wenn er wüßte, wie lieb ich ihn habe! — Gott vergebe der Bonne die vielen Thränen, die ich jeht vergießen muß! sie hat es gewiß gut gemeint, aber ich war so ruhig, und

bin es nun nicht mehr! — Möchte ich boch nur schon Arlshofen's Frau sein, bann wollte ich ben Bater bald überzeugen, baß sein Glück bas meinige ist. — Lebe wohl, meine gute Amalie!

## Bweinndzwanzigfter Brief.

Frau Blit an Frau von Arthofen.

Hochwohlgeboren gnädig Frau!

**23** ermelbe Euer Gnaden in Eil, wasmaßen ich vor zwei Zagen gleichsam Blumentohl aus bem Barren geholt, einen trefflichen enprischen Blumenkohl, ber Same ift von bem Gartner Kilz aus Reval, ben ich Em. Gnaben fo zu fagen recommandire. Nun, ba bin ich auch an bem Grabe vorbeigegangen, welches ber gnabige Berr gang munberlich und absonderlich in ber Abgeschiedenheit von andern Chriftenmenschen hat machen laffen, als ware die felig gnabig Frau - Gott verzeih' mir bie Gunde! - ein armer Sunder gemefen, bergleichen man an die Rirchhofsmauer begraben thut; ba hat Kräulein Tinchen auf bem Grabe gelegen, und hat geweint, bag es einen Stein in ber Erbe mochte jum Schwigen bringen, ich bin aber gang rubig binter ben Simbeerbuschen fteben geblieben, und habe eine Beile zugesehen, bis mir bas Ding gleichsam zu bunt murbe, ba bin ich hervorgetreten und habe gelacht, auch gefragt, mas bas fo zu fagen vorstellen folle? und habe wieder gelacht, bas hat fie fast übel genommen. Um es wieber aut zu machen, hab' ich angefangen, ben lieben Herrn Brautigam zu loben, wie er fo gar nicht ftolz fei, und mit bem Rutscher fich halbe Tage unterhalten konne, auch mit bem Jager von ben Sunben, und ohne Ruhm ju melben auch mit mir. D, vor gehn Jahren hat er mich wohl manchmal in die Baden gekniffen, aber in allen Ehren, hab' ich gefagt, und habe gleichsam wieder gelacht, fo laut, daß die Banfe auf dem Teiche anfingen zu schnat= tern. Das hat aber alles nichts geholfen, fauere Besichter hab' ich noch obend'rein bekommen, d'rum hab' ich ftracks Em. Gnaben berichten wollen, bag ber Teufel Unfraut unter ben Beigen gefaet, und ein Gi in die Birthichaft gelegt hat, benn ber alte Berr geht auch herum wie falfe fonige bor ben Ropf gefchlagen. Berben gnabig Frau also wohl thun, bald möglichst gleichsam herüber zu tommen, ober boch ben herrn hauptmann fo zu fagen herzuschicken, baß ber Karren wieber in's Gleis kommt, benn ftedt er einmal im Sumpfe, fo bin ich nicht capabel ibn herauszuziehen, und ba muffen Em. Gnaben ichon felber ein wenig hinein patichen. Um beften mare es wohl, wir machten recht fo felbig über Sals und Ropf Sochzeit, benn ber Satan ift machfam und ich bin Em. Gnaben

meine unterthänigste Magd, Barbara Blig.

## Dreinndzwanzigster Brief.

Frau von Arlhofen an Frau von himmelfuß.

Sulliba.

#### Bergenliebe Frau Coufine!

er Nürnberger Gichttaffet hat mir ersprießliche Dienfte geleistet, die Anoten an den Fingergelenken sind so ziemlich verschwunden, und ich kann die herzenliebe Frau
Cousine eigenhändig zur Hochzeit meines Mathias einlaben. Ja, mit Gottes Hilfe ist es endlich so weit gekommen,
daß morgen um drei Wochen, wird sein der 19. am Tage
Sebaldi, die Vermählung gefeiert wird.

Sollten Sie wohl glauben, daß es d'rauf und d'ran war, wie man eine Hand umwendet, so wäre die ganze Geschichte wieder krebsgängig geworden? Wenn doch nur Niemand sich um ungelegte Eier bekümmern, und Jeder sein vor seiner Thur segen wollte. Nun ich habe aber auch d'rein gesegt! Der weisen Madame Lindau hat es beliebt, einen herzbrechenden Brief an meinen Bruder zu schreisben, und Skrupel in ihm zu erwecken, daß meine Nichte noch zu jung sei u. s. w. Der pure klare Neid. Sie selber hat erst dreißig Jahre alt werden mussen, ehe sich Einer über sie erbarmte. Hat sie nicht gar die Unverschämtheit so weit getrieben, mir eine Copie von dem Schnickschnack zu schricken? recht als ob sie Wunder was Gutes verrichtet hätzte? ich habe ihr aber geantwortet mit einer gewissen vornehmen Manier, wie es sich für solche Leute gebührt, sie

wird meinen Brief nicht an's Kenster fteden. Uebrigens bachte ich, lag die Märrin laufen, benn ich werbe mir ja nicht einbilden, daß mein Bruder fo albern fein konne, ben Wisch ber Lindau seiner Tochter ju zeigen? - Run stellen Sie fich vor, herzen Coufine, ba hat er nichts eiligeres zu thun, als Tinchen ben Brief zu geben. Das arme Ding weiß gar nicht, mas es bamit anfangen foll, weint, gramt fich, ber Papa ift auch gang verdutt, und ware ich nicht jum Glud fruh genug bahinter gekommen, er hatte wenigstens die Sochzeit noch um brei Sahre hinausgeschoben. Strads war ich bei ber Sand. Ich weiß ichon, wie man ihn bearbeiten muß. Geontinen fand ich gebuldig wie ein gamm, nur nicht munter und fröhlich, und bas mar es eben, mas ben Alten fo ftubig machte. Ich habe fie gleich ein paar Stunden coram genommen ; bie beiben Fraulein Ruhndorf, zwei luftige Madchen, hatte ich mitgebracht; ben andern Morgen kam auch ber Mathias mit einer Menge Sochzeitgeschenken, aus Petersburg verschrieben; es bauerte faum vierundzwanzig Stunden, fo fprang Leontine wieder über Tifch und Bante; ber Bater fah ihr vergnügt zu, und verwandte fast kein Auge von ihr; und die innerliche Bufriedenheit glanzte ihm aus bem Gefichte. Er hat benn auch nicht weiter barüber gesprochen. Ich forge bafur, baf wir alle Tage Befuch haben, ober in der Nachbarschaft herumfahren, so rudt die Beit unvermerkt heran.

Rommen Sie doch auch bald, herzen Coufine, je eher,

je lieber, vier Mugen feben mehr als zwei, und Gie haben benn auch fo eine gewiffe Manier, etwas zu verfichern, baß fein Mensch zu widersprechen magt. Ich bin in meinem Gewiffen überzeugt, bag Leontine von Gott für meinen Mathias bestimmt ift, benn mas mein Bruber burch feinen Rleiß erworben, bas gehört von Gott und Rechtswegen ber Kamilie gu, und fo wird Gott mir helfen, bag ich meinen Mathias nun balb als Erbherr auf ginbenholm umarme, und wenn einmal ber Berr bes Lebens über meinen Bruder gebietet (gar lange fann er es wohl nicht mehr machen), auch als Erbherr auf Sulliba, Maggers und Bernhof, bamit ich bereinft als eine rechtschaffene Dutter zu ber herrlichkeit jener ewigen Erbauter wohlgemuth eingehen moge! Ja, bergen Frau Coufine, mich verlangt gar febr nach bem Mugenblicke, Ihre alten Rappen vor unserer Thur ju feben, bie ich verbleibe u. f. w.

# Vierundzwanzigfter Brief.

Leontine an Amalie.

abe ich dir neulich Rummer gemacht, gute Amalie?
— vergib mir, ich war ein Kind, ein albernes Kind. Wir kennen ja beibe Madame Lindau, sie ist eine vortreffliche Frau, sie hat gar keinen Fehler (bas sagt auch meine Tante), nur die kleine Schwachheit ausgenommen, daß sie immer das Schlimmste ahnet, fürchtet und vermuthet; zwar nicht bei Menschen, o nein, die hält sie für gut,

so lange es nur immer möglich ist; auch aus Allem, was schon geschehen, sucht sie immer das Gute heraus, aber Alles, was noch geschehen soll, ist vor ihren Augen in grauen Nebel gehült. Beißt du noch, Amalie, wenn zuweilen die Regenwolken am Himmel herumzogen, und wir allerlei Gestalten daraus zusammen setzen, so war die Wolke, die wir zum Erempel für ein Schooßhündech en gehalten hatten, bei ihr ein Krokodill, und wo unsere Fantasie einen Sosa malte, da erblickte sie einen Sarg. So war sie immer, und zuweilen hat mein Vater, wenn wir spaziren gehen wollten, scherzend gesagt: "nehmen Sie sich in Acht, die Nachtigall singt jetzt, Leontine könnte taub davon werden."

Ich habe sie oft wegen dieser Schwachheit bedauert, meinte aber, sie schabe nur sich selbst badurch; nun habe ich freilich das Gegentheil erfahren mussen, denn wahrlich sie hat mir trübe Stunden gemacht. Doch das ist jetzt vorbei. Ich bin heiter und wohlgemuth, auch der Vater. Die Tante ist hier, und hat uns ausgelacht, mir auch wohl ein Dutend Ehen genannt, die Alle unter gleichen Umständen geschlossen wurden, und recht glücklich sein sollen. Indesen hat sie doch Madame Lindau, um ihrer besorgten Liebe willen, recht von Herzen gelobt; das hat mir besonders von der Tante gefallen, und ist schön und gut, nicht wahr, Amalie? — Wenn sie minder edel dächte, sie hätte es wohl übel nehmen können, daß man das Glück ihres Sohnes (so nennt sie es) hindern wolle, und dann hätte sie gesti-

chelt, und meine gute Bonne verkleinert. Unfangs war mir recht bange bafur, ich habe ihr aber ben schnöben Urgwohn schon im Stillen abgebeten.

- Arlhofen ift nun auch feit acht Tagen hier, und bie Gafte fammeln fich bereits jur Sochzeit. Satteft bu benn beine Riederkunft nicht noch um einen Monat aufschieben konnen? aber bu wußtest freilich nicht, bag meine Sochzeit ichon fo bald fein wurde. Es fehlt mir boch eine große Freude, wenn bu nicht hier bift; auch Mabame Lindau kann nicht kommen, das ift mir noch schmerzlicher. Sie hat fich ben guß vertreten, hat es nicht geachtet, und nun ift es fo schlimm geworben, bag fie nicht vom Gofa fommt. Sch hatte meinen halben Brautschmuck barum gegeben, fie hier zu sehen. Das ift viel und wenig, wie bu es nimmft: we nig im Berhaltnig meiner bankbaren Liebe; fonft aber recht viel, benn ftell' bir nur vor, bie Zante hat alle ihre Brillanten bergegeben, und Arlhofen hat fie in Petersburg nach ber neuesten Mobe faffen laffen, es find ein paar herrliche Dhrgehange, und auch eine Ufter in bie Haare zu stecken. D, bas ift noch nicht Alles! mein guter Bater hat mir ben Schmuck meiner feligen Mutter geschenkt, ein halsband von prächtigen Steinen. Er fragte mich, ob ich diese auch wolle umfassen lassen? aber ich merkte gleich, bag er es nicht gern feben wurde, und fagte nein. Die Steine find noch auf bas nämliche Band gereiht, mit bem meine Mutter es um ben Sals gebunden hat, und bas verschoffene, gerunzelte Band schien meinen

Bater weit mehr zu interessiren, als die Steine, benn er wand es immer wieder um seinen Finger, und machte es glatt, und schien in jeder Falte eine wohlthuende Erinnerung zu suchen. Die Diamanten sollen auch auf dem Bande bleiben, so lange es nur halten will. Un meinem Hochzeitstage wird es freilich abstechen, denn ich habe dir noch gar nichts von den Spihen gesagt, und dem köstlichen indischen Mousselin, den keine Spinne so sein weben könnte.

Ja, liebe Amalie, es gibt jeht auf Hullida ber neuen kostbaren Dinge so viele, daß ich nicht weiß, wo ich anfangen soll dir zu erzählen. Bor ein paar Tagen suhr ein Wagen auf den Hof, herrlich lackirt, mit versilberten Ressorts, inwendig mit den geschmackvollsten Borten verziert; ich denke, er gehört unserem Nachdar, dem Grasen Allenburg, weil ich ein A auf dem Kutschschlag erzblickte — nichts weniger, es ist mein Wagen! Arlhosen hat ihn in Petersburg an der Börse gekauft, als er eben ausgeschifft wurde, denn er kommt aus London. Das wird sich nicht übel ausnehmen, wenn ich meine ersten Vissiten mache.

In acht Tagen ift meine Hochzeit, und jest schon ift es ganz lebendig auf Hullida, die Gäste mehren sich mit jedem Tage, alle Abende wird ein wenig getanzt, wobei Gustechen Kühndorf auf dem Klaviere spielt. Aber zur Hochzeit selbst hat mein Bater Hautboisten aus der Stadt verschrieben, wir werden einen großen Ball haben, die ganze Nachbarsschaft ist eingeladen, ich freue mich sehr darauf.

Schabe nur, daß Arlhofen noch immer nicht recht gefund ift. Er klagt zwar nicht, aber mein Madchen sagt,
in seinem Schlafzimmer stünden eine Menge Arzeneigläser.
Nun, wenn wir verheirathet sind, so will ich ihn schon
pslegen; du weißt, das Krankenpslegen habe ich bei meinem Bater gelernt. Bir ziehen nun sogleich nach Lindenholm. Gott weiß, ob du aus Hullida noch einen Brief
erhältst von beiner

Leontine.

## Ennfundzwanzigfter Brief.

Rittmeifter von Ballerftein an Paftor Gruber.

Mein väterlicher Freund!

Si scheint, daß ich länger in Petersburg bleiben werde, als ich anfangs Willens hatte; nicht als ob die mancherlei Zerstreuungen mich sesselten, aber ich kann vielleicht Gutes wirken, und darum bleibe ich. Der Fürst B\* hat Geschmack an mir gefunden, will mich in seine Suite aufnehmen, und läßt mich große Dinge hoffen, wenn ich seinen Geschäften mich widmen will. Sie kennen seinen gewaltigen Einsluß, seinen ausgebreiteten Wirkungskreis. Er ist ein braver Mann, er will das Gute redlich, und könnte es auch sicher vollbringen, wenn er nicht zu viel auf seine Schultern gepackt hätte, wie man hier immer thut, so bald man gewahr wird, daß man einen tüchtigen Geschäftsmann vor sich hat. Da werden oft die verschiedens

ften Departements unter Ginem Saupte vereinigt \*); bies eine Saupt hat aber nur zwei Mugen, - biefe beiben Augen können nicht Alles feben, muffen folglich mehrere Mugen zu Silfe nehmen, und ba habe ich benn oft bemerkt, baß madere Minister in ber Bahl ihrer Mitarbeiter felten gludlich find. Mehrentheils mahlen fie biejenigen, bie ihnen die Arbeit am leichtesten machen, flinke, fleißige Manner, die in ihre Ibeen gefällig eingehen, burch Bebenklichkeiten nichts erschweren. Db es aber auch redliche, unbestechliche Manner find? Db sie nicht auch bann Bebenklichkeiten verschweigen, wenn es Pflicht mar, fie laut werben zu laffen? Darauf achten fie felten fo genau, und muffen bann oft Bermunschungen tragen, die fie gewiß nicht verschulben wollten. So geht es benn auch bem Furften B\*, ber zwar ein heller Ropf, ein trefflicher Arbeiter und ein braver Mann ift, ber aber einen großen Sang gu finnlichen Bergnügungen hat, und, fo bald ber Abend hereinbricht, die gaft ber Geschäfte von fich wirft, um bie Racht hindurch Orgien ju feiern. Möchte er boch! wenn nur die, welchen er vertraut, indeffen fur feine Chre machten.

Es geschieht nicht immer, und bas, lieber Freund, ift ber einzige Grund, warum ich ihm gern auf halbem Bege entgegen gekommen, seine Borschläge mit Bergnügen angenommen habe. Ehrsucht peinigt mich nicht, und Gelb

<sup>\*)</sup> Es rerfteht fich, bag biefes Gemalbe jest nicht mehr paßt.

habe ich mehr als ich brauche. Ich barf alfo wohl, im Bewußtsein meines reinen Willens, mich ruhmen, bag ich bier bleibe, um Gutes zu wirken. Der Fürft hat mir auf unbestimmte Beit Urlaub ausgewirft, benn gang von meinem Regiment Abschied nehmen mochte ich boch nicht. Ich muß ja wohl erft feben, ob und wie ich in die neue Lage paffe. Gelingt es mir, ber Freund bes Furften zu merben; barf ich einst über Manches ihm bie Mugen öffnen; bann, mein Theurer, sehe ich einer gwar beschwerlichen, aber belohnenden Bukunft entgegen. Bas ich im Stillen und Rleinen an meinen Bauern übte, werbe ich im Stillen und Großen auf eine ganze Nation anzuwenden Belegenbeit finden. Beneiden Sie mich, ich schwärme jett in biefer froben Aussicht! - Glauben Gie etma, bag meine Kantafie mir Luftschlöffer baue? ich habe schon wirklich Proben von bes Kurften Butrauen. Bei ben erften fleinen Gefchaften, bie er mir auftrug, maren wir beibe fehr zufrieben mit einander; bas Glud einer armen Bitme und bie Berforgung eines braven Invaliden, die beide ichon feit acht Monaten ihn vergebens zu sprechen gesucht, maren bas Refultat bavon.

Nicht wahr, nun sind Sie boch auch zufrieden, daß aus meiner Verbindung mit Fräulein Blondheim nichts geworden ist? — Ich höre, sie wird ben Hauptmann Arlbofen heirathen, und wunsche ihr von Herzen Glud dazu. Wer weiß, ob ich in mehreren Jahren mein Vaterland wieder sehe. Ich fürchtete schon, meine Mutter möchte diese

neue Laufbahn hemmen, da sie mich so ungern entbehrt; aber es scheint benn boch, daß die mütterliche Eitelkeit die mütterliche Liebe besiegt, ihr wenigstens ein Schweigen auserlegt hat, benn sie billigt meinen Entschluß vollkommen, und es leuchtet sogar eine heimliche Freude aus ihrem Briese hervor. Wenn sie nur nicht bald wieder anberes Sinnes wird, benn sie hat mir einige Menschen empsohlen, für die ich nichts thun kann, weil meine Mutter von ihnen getäuscht worden, und ich sie als schlechte Menschen kenne. — Der Besuch bei Ihnen fällt freilich für's Erste nun auch in die Brüche; aber ein Brief, der Ihnen sagt: daß der Keim des von Ihnen gepflanzten Guten Früchte zu treiben beginnt, wird Ihnen gewiß eben so willstommen sein, als die faulenzende Person Ihres Zöglings Moriz.

Sechsundzwanzigster Brief.

Leontine von Arlhofen an Amalien.

Th bin verheirathet, liebe Amalie. Borgestern war ber seierliche Tag, ber mir noch wie ein Traum vorschwebt, an bem eine Welt auf mir lag, und ber — bei der innigsten Ueberzeugung von meinem und meines Vaters fünstigem Glücke — mir, wie soll ich sagen? in ängstlichem Trübsinn vorüber flog. Nicht als hätte Reue mich angewandelt; o ja nicht! was hätte wohl Reue in mir erwecken können? Der innigsten reinsten Empsindungen war ich mir ja be-

wußt. Aber es mag wohl jedem Maden an biefem Tage fo zu Muthe fein. Man zittert, nicht aus Furcht, benn Bangigkeit ift nicht immer Furcht; auch Freude ift oft von Bangigkeit begleitet.

Unser Saus war so voll gepfropft mit Baften, baß man feinen Winkel finden konnte, um einen Augenblick allein zu fein; felbst in meinem Bimmer fcbliefen bie beiben Fräulein Kühndorf. Nun weiß ich nicht, warum ich gerabe an bem Tage ein fo bringenbes Bedurfniß fühlte, Die Ginfamkeit zu fuchen. Mis bie Bafte wie die Bienen um bas Frühftud her fummten, und vor all bem Sprechen und gachen man nicht mehr hören konnte mas gesprochen und worüber gelacht murbe; ba schlich ich mich unvermerft in ben Garten, flog ju bem Grabe meiner Mutter, und pfludte mir frifche Rofen, um mein Brautfleid bamit zu schmuden. Ich meinte, mir wurde ba recht wohl werden, und fo lange ich betete, fo lange ich meine Mutter um ihren Segen bat, mar mir auch herzlich wohl; aber bas wechselte schnell. Beklommenheit, die mir bas Uthmen erschwerte, trieb mich endlich von bem Grabe binweg, weil ich meinte, die Sonne fei Schuld, die eben fo warm barauf schien. Ich ging burch bie Sinterpforte hinaus auf bie ganbstraße, und manbelte bort im fuhlen Schatten ber Ulmen - es half auch nicht. Thranen ftahlen fich über meine Bangen, aber nur einzeln, fie erleichterten mir bie Bruft nicht. Dazwischen schalt ich auf mich felbst, nannte mich ein albernes Rind, und blieb

boch wie ich war. Eine Ertrapost kam hinter mir her, flog an mir vorbei; ein junger Mann bog sich auf einen Augenblick auß bem Reisewagen, um mich zu sehen. Soll ich dir meine unbegreistliche Schwachheit ganz bekennen? Gott weiß, wo der einfältige Gedanke mir herkam! wie wenn dieser Mensch dich entschrte? — das fuhr mir freilich nur wie ein Blitz durch den Kopf, aber ich erschrack doch erst nach einer Beile darüber. Schilt nur, liebe Amalic, und lache; ich schelte und lache mit; doch da mals wandelte mich wahrhaftig eine Art von Traurigkeit an, als der Reisewagen so schnell verschwand. Begreisst du es? ich nicht. Ich war ein Kind, aber ich weiß mir nicht zu helsen.

Bu Hause hatte man mich vermißt; Arlhosen suchte und fand mich. Es waren wieder Gäste gekommen, die ich empfangen, anhören, benen ich antworten mußte; das zerstreuete mich. Bei der Mittagstafel gab es viel Lärm und Geräusch. Nach dem Essen sing man an, mich herauszuputen; der Friseur erschöpfte seine Kunst an meinen Haaren; ein halbes Dutend Cousinen dienten mir als Rammerjungsern; hier sollte ich mein Gutachten von mir geben, dort ein Kleidungsstück anprodiren; die Eine hielt mir den Spiegel vor das Gesicht, die Andere im Rücken; ich kam nicht zu mir selbst. — Als ich eben sertig war, trat die Tante herein: der Pastor ist gekommen, sagte sie freundlich. Ich wurde blaß, und füste ihr schnell die Hand, um es zu verbergen; aber da schlug unsfere alte Stubenuhr gerade Sechs; ich wuste, das sei die

bestimmte Stunde, und sing heftig an zu zittern. Die Brautfräuleins kamen, mich abzuholen, die Sante führte mich — ich wankte in den Saal — die Gäste und die Lichter sah ich wie im Nebel. — Mein Bater kam auf mich zu. Ich kenne jeden Zug in seinem Gesicht; er hatte die Lippen einwärts gezogen, das thut er, wenn er seine Rührung verbergen will. Als ich das gewahr wurde, war es mir ganz unmöglich, länger an mich zu halten, ich warf mich lautschluchzend in seine Arme.

Rind! Rind! fagte er betroffen und mit fast erstickter Stimme, ich hoffe nicht, baß bu beinen Entschluß bereuest? — er flüsterte mir bas in's Dhr, als
mein Ropf auf seiner Schulter lag. Ich konnte nicht antworten, aber ich brückte ihm die Hand und schüttelte den
Ropf. Nun so fasse dich, sagte er mit herzlicher Güte,
es stünde ja sonst noch jeht in deiner Gewalt —
ich schüttelte noch einmal und nahm mich zusammen.

Man hatte ben grünen Sofa am Ende bes Saals unter bas Bilb meiner Mutter gestellt, und einen Teppich bavor ausgebreitet; bort stand Arlhofen, wie es die Sitte mit sich bringt, und erwartete mich mit einem zufriedenen Lächeln. Mein Vater führte mich ihm entgegen, er empfing meine Hand aus der seinigen. Indem mein Vater mich los lies, legte er mir die Hand auf die Stirn, wollte etwas sagen, konnte aber nicht, sondern zeigte nur mit der Hand nach dem Bilbe meiner Mutter und kehrte sich von mir. Die Tante nahm seinen Platz ein, der Prediger stellte

fich vor uns, die Marschälle mit ihren Armleuchtern zu beiden Seiten \*) — und nun sah und hörte ich nichts mehr. Einigemal verließen mich sogar die Kräfte, als müßte ich umfinken, aber die Tante stand hinter mir und stütte mich mit ihrem Arm. Zum Glück hielt unser alter Pastor eine lange lange Rede, das gab mir Zeit, mich zu erhoelen. Ich sah unverwandt nach dem Bilde meiner Mutter, das mich so gütig anlächelte, und so erhielt ich mir Besinnung und Fassung genug, um beim Ringewechseln mich nicht kindisch aufzusuhren. Mein Ja mögen freilich wohl nur die Zunächstehenden gehört haben.

Kaum hatte ber Pastor ben Segen ausgesprochen, als ich von den Armen meines Vaters mich innig umschlungen fühlte; seine Thränen sielen in meine Locken, und sein stummer Segen war gewiß nicht minder frästig als der der Kirche. Bon mir wankteer zu Arlhosen, den er in ein Fenster zog, und dort dessen Hand mit seinen beiden Händen saßte. Was er sprach, konnte ich nicht hören, aber sicher war es, eine glühende Bitte, die mein Glück befestigen sollte. Es gesiel mir nicht, daß Arlhosen so höflich vor ihm stand. Indessen umringten mich die Gäste, erdrückten mich saßt man nach der Trauung jeden fremden Glückwunsch mit einem Kusse erwiedern muß? ist die Gesellschaft zahlreich, so ist das doch wirklich eine Arbeit, und wahrhaftig keine angenehme.

<sup>\*)</sup> Gine Gitte in Chft: und Lieflant.

Die Zante hab' ich noch nie fo vergnügt gefehen ; fie nahm bie Gludwunsche mit freudigem Stolze an und mar fehr gesprächig. Meine Bruft mar nun auch nicht mehr fo beflemmt, und beim erften Strich ber Biolinen athmete ich wieder gang frei. Wir tangten bis spat in die Nacht, auch noch an ben folgenden Zagen; jett erft fangen bie Gafte an, fich nach und nach zu verlieren, und funftige Boche werde auch ich mit Arlhofen nach Lindenholm ziehen. Es liegt freilich nur zehn Meilen von Sulliba, aber wenn ich an die Trennung von meinem Bater bente, fo wird mir heiß und falt. Bum Glud hat er uns versprochen, sobald wir erst ein wenig eingerichtet sein werben, sogleich einen Befuch bei uns abzustatten; bas wird also wohl fpateftens in vier Bochen geschehen, und so lange war ich ja schon öfter von ihm getrennt, wenn ihn feine Beschäfte nach ber Stadt riefen.

Jett, gute Umalie, habe ich dir alles Merkwürdige beschrieben. Sobald ich auf Lindenholm warm geworden bin, erhältst du wieder einen Brief von beiner

Leontine.

## Siebenundzwanzigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Linbenholm.

Fast, liebe Freundin, hatte ich dir schon vor vierzehn Sagen, in der ersten Stunde meiner Ankunft allhier, gesichrieben, denn ich war mismuthig, trauernd, ich fühlte

bas Bedürfniß, mein Herz zu erleichtern, wollte mich aber nicht an Arlhofen wenden, um ihn nicht zu betrüben. Ein guter Genius hat mich indessen vom Schreiben abgehalten, und dir meine Klagen erspart. Klagen? — worüber? — ach! über nichts. Eigentlich nur eine trübe Stimmung, durch den Abschied von meinem Vater sehr natürlich erregt.

Schon der lette Abend vor unferer Abreife mar fo schaurig still, die schüchternen Blicke, die wir auf einander marfen, sagten so viel, und die einzelnen Worte so wenig! -Ich kann bir nicht beschreiben, mit welcher Beklommenheit ich mich dem Bater naherte, um ihm die lette gute Nacht in seinem Sause zu wunschen. Gute Nacht, mein liebes Rind, fagte er mit Kaffung, und bann zog er mich plötlich in feine Urme, und wiederholte: gute Nacht, mein liebes, liebes Rind! - Mir war bas Schluchzen nabe. - Blücklicherweise hub Urlhofen in diefem Augenblick feinen gewöhnlichen Spruch an : wich habe bie Chre, dem gnädigen Dava eine gute Nacht zu munschen" bas zog mir bas Herz wieder zusammen und ich entfernte mich schnell. — Um andern Morgen war es freilich noch schlimmer. Ich fab es bem guten Bater wohl an, als er hereintrat, daß er fich fest vorgenommen hatte, ftandhaft zu bleiben, ja ich glaube, er rauchte beswegen eine Pfeife Zabat, mas er fehr felten thut, um nur eine fleine Beschäftigung zu haben, die seine Ausmertsamkeit von bem Gewühl der Reifeanstalten abroge; benn nun liefen bie

Bebienten und Mabchen unaufhörlich burch bas 3immer, fragten nach Diesem, holten Jenes, schnürten hier ein Bunbel, verschlossen bort einen Koffer, ber Wagen stand auf
bem hofe, wurde aufgepact, und bes Larms war kein
Ende.

Mein Bater hielt fich gut. Er fprach von ber ganbwirthschaft, und mas Arlhofen fur's Erste auf Lindenholm au thun haben werbe. Das dauerte fo lange, bis ein Dab= den fam, meinen Stidrahmen zu holen, ber, wie bu weißt, immer neben bes Baters Schreibtisch im Bintel ftand, weil er es gern fah, bag ich beschäftigt neben ihm faß, wenn er viel zu schreiben hatte. 218 ber Stidrahmen weggehoben murbe, ba ichien es ihn plöblich zu ergreifen; er brach mitten in einer Periode ab, jog bie Pfeife haftig aus bem Munde, und fagte: »liebe Leontine, bu thuft mir wohl ben Befallen, ben Stidrahmen ba fteben zu laffen ? und - wenn es fein kann - mit fammt ber angefangenen Arbeit." - Recht gern, lieber Bater, aberies ift eben eine Befte fur Gie? -"Bleichviel," versette er freundlich, "laß fie nur unvollenbet, fo bitbe ich mir ein, wenn ich an meinem Schreibtisch fige, bu marft nur verreift, und tameft balb wieber nach Sause. Muß ich aber ben Plat leer sehen -"

Beiter konnte er nicht sprechen. Ich gab bem Mabchen einen Bink, ben Rahmen wieder an seine Stelle zu seten, und ich selbst mußte hinausgehen, mich auszuweinen. Bergib mir, Amalie, und laß mich plaudern; ich empfinde

-Digarosty Google

eine angenehme Wehmuth, dir Alles das wieder zu erzählen. Mir war in jenen letten Stunden, als hätte ich noch nie recht gewußt, wie sehr gut mein Vater sei, als erführe ich es eben zum ersten Male. Ist das immer so, daß man erst in dem Augenblick ein genossenes Glück recht lebhaft empfindet, indem man von ihm scheidet? Gibt nur Trennung den rechten Maßstab für den Werth unserer Lieben?

Als die Pferde aus bem Stalle gezogen wurden, und munter über ben Sof her trabten, ba verftummten wir ploblich Alle! - Einigemal machte Arlhofen ben Berfuch, bon gleichgiltigen Dingen ju fprechen, aber es mar vergebens. Mein Bater an einem Fenfter und ich an bem anbern faben bem Unspannen mit ftarrem Muge zu, und gewiß freute er fich gleich mir, fo oft ein Riemen nicht recht faß, zu lang ober zu furz mar, und noch einmal anders geknüpft werben mußte. Es ging aber leiber fchnell genug. Wir hatten recht gut gefehen, daß Alles bereit mar, und bennoch überraschte uns ber Bebiente, als er mit ben Borten: es ift angefpannt, in bas Bimmer trat. - Das übrige erlaß mir. Wie ich aus meines Baters Urmen in ben Bagen kam, weiß ich felbst nicht; bas Weinen und Abschiednehmen ber Leute im Saufe habe ich wie im Traume gehört - als unfer Bagen burch bie Sofpforte rollte, war ich einer Dhnmacht nabe. - Arlhofen fprach - hatte er boch jest nicht gesprochen! -

Bei ber Bindmuble bog ich mich noch einmal aus

bem Wagen; ich sah, daß mein Vater uns dis auf das Feld gefolgt war, und als er meinen Kopf am Kutschschlag erblickte, hob er beide Hände fegnend gegen Himmel, und der Wind spielte mit seinem grauen Haar. Ich sank schluchedend durück —

Die Reise war freilich nicht angenehm. Arlhofen suchte allerlei Trostgründe hervor, es war aber nichts darunter, was mich erheitern konnte. So kam ich denn hieher nach Lindenholm, und auch hier ging ich die ersten Tage herzum wie eine Träumende; bis endlich Arlhofen auf den glücklichen Einfall kam, mich zu fragen: in welchem Jimmer der Vater wohnen soll, wenn er uns besuche? — Den Gedanken hat ihm ein Engel zugeslüstert! das gab mir plötzlich neue Lebensgeister; ich durchstrich hastig das ganze Haus, es kam mir vor, als besah' ich es zum ersten Male, denn ich schaute prüsend in jedem Zimmer umher nach der möglichsten Bequemlichkeit für meinen Vater. Ich wählte endlich eines, das die Morgensonne genießt, denn die liebt er sehr.

Nun hatte ich Beschäftigung vollauf! ich mußte ja aus allen Winkeln zusammentragen, was sein Zimmer schmuden und ihm angenehm machen konnte. Arlhosen war auch so gefällig, einen reitenden Boten nach der Stadt zu schieden, um schnell noch einiges herbei zu holen, was ich zu biesem Behuf wunschte. Meine ganze Fröhlichkeit kehrte zurud und hat mich bis jest nicht verlassen.

3ch habe bas Bimmer meines Baters gerabe fo einge-

richtet, wie bas auf Hullida, jeder Stuhl, jeder Tifch auf berfelben Stelle, ein Bureau, bem feinigen gang ahnlich, und über bemselben - freilich nicht meiner Mutter Portrat, bas habe ich nicht - aber meine Gilhouette, bie ihm gewiß auch lieb fein wirb. - Du weißt , er ift gern Ririchen. Bor unferm Saufe fteht ein ichoner Ririchbaum, an bem bie Fruchte fast überreif find ; ba habe ich ben schonften vollsten 3weig burch ein Tenfter in bas Bimmer meines Baters gezogen, er barf nur bie Sand barnach ausfreden. Uebermorgen fommt er! Bu allen feinen Lieblingsschüffeln ift schon Anstalt gemacht, und, weil ich weiß, baß er bes Abends gern eine Partie l'Eombre fpielt, fo habe ich ihm auch ein paar langweilige Nachbarn hergebeten. - D, liebe Umalie! ich bin wie berauscht! - mein Bater wird unter meinem Dache schlafen! an meinem eigenen Tifche effen! mein Bater wird mein Gaft fein! - 3ch will biefen Brief noch eine Boche liegen laffen, um bir am Schluß fagen zu konnen, bag ich gang glücklich bin! -

Acht Tage später. Ja, meine theure Jugendfreunbin! ich bin ganz glücklich! mein Vater ist hier, und ich habe ihn seit Jahren nicht so heiter gesehen. Meine kleinen Unstalten überraschten und rührten ihn. In den ersten paar Tagen war er stiller, schien auch mich und Arlhosen fleißig zu beobachten; aber als er sah, wie freundlich und ungezwungen wir mit einander umgingen (benn wirklich ist Arlhosen sehr gutig und gefällig gegen mich,

und ich vergelte ihm bas fo gut ich kann), ba heiterten fich bes beften Baters Blide immer mehr und mehr auf. und jest scheint er völlig beruhigt. D, bas macht mich fo gludlich! fo frohlich! - ich habe ihm ichon ein paarmal wieber meine fleinen muthwilligen Rinberpoffen vorgemacht; er hat gelacht - bu weißt, wie herzlich er lachen fann - o, nun ift Mes gut! alle meine Buniche find erfüllt! - Biergehn Tage bleibt er noch bei und, bann reifen wir jufammen auf einige Bochen nach ber Stabt jum Sahrmarkt; bas ift mir benn auch nicht gang gleichgiltig, benn ich bente mich bort herrlich zu amusiren. Unfers Nachbars Gohne, bie beiben jungen Perlefelb, bie fürzlich von Reisen zurud gekommen find, haben mich schon auf vier Angloisen und zwei Quabrillen engagirt. Aus ber Stadt alfo, liebe Umalie, haft bu bie wichtigften Nachrichten über Balle und neue Moden von mir zu erwarten. Indessen lebe mohl!

Deine

gludliche Leontine.

Unmerfung bes Berausgebers.

Sier ist eine Lude in bem Briefwechsel ber Freundinnen, und es fehlen die Nachrichten von mehr als einem gangen Jahre. Der nächste Brief Leontinen's ift fünfzehn Monat später geschrieben.

Dh and by Google

### Achtundgwangigfter Brief.

Leontine an Amalien.

was soll ich dir antworten? ich hab e nichts zu schreibe? was soll ich dir antworten? ich hab e nichts zu schreiben. Mein Leben fließt sanst dahin wie unser Bach durch die Wiese, und auch eben so einförmig. Arthofen hat viel Geschmack an der Landwirthschaft bekommen, und da sein Regiment in der Gegend umher im Quartiere steht, so kann er fast immer zu Hause sein. Da ist er denn auch am liebsten, steigt den ganzen Tag auf den Feldern herum, oder geht auf die Jagd. Ich sehe ihn meist nur bei Tische.

Womit ich mir die Zeit vertreibe? wirst du fragen. Se nun, ich besorge die innere Wirthschaft, lasse spinnen und Butter machen u. s. w. Dann ist in Reval eine Lesebibliothet, bei der ich mich abonnirt habe; da erhalte ich wöchentlich eine Menge Romane, die mir alle neu sind, denn Madame Lindau ließ mich selten einen Roman lesen. Es ist freilich viel, sehr viel abgeschmacktes Zeug darunter; aber habe ich so ein Buch einmal angesangen, so möchte ich doch auch gern das Ende wissen, und da lese ich denn immer fort, und so vergeht die Zeit. Mitunter erhalte ich aber auch Bücher, denen ich, außer dem Vergnügen, auch Nutzen verdanke, die meinen Geist aufklären und mich zuweilen sühlen lassen, daß ich im Grunde noch recht dumm bin. Der Assesson, der Wann meiner guten Bonne, der viel Kenntniß und Geschmack besitet, hat mir

ein langes Verzeichniß von Büchern mitgetheilt, die er für meine Lektüre am zweckmäßigsten hält; die habe ich mir gekauft und sauber einbinden lassen, und mein Vater hat mir einen artigen Glasschrank dazu geschenkt; da studire ich recht sleißig, oft freilich nur aus langer Beile, denn mitunter schlase ich wohl auch dabei ein. Es sind nämlich allerlei moralische Schriften dabei, und schon Madame Lindau hat mir gesagt, daß die Deutschen ihre Moral in steise Falten legen, wie unsere Urgroßmütter mit ihren Kragen zu thun pflegten. Zuweilen mache ich Auszüge aus solchen Schriften, und such den Stil nach meiner Weise ein wenig zu kürzen und zu glätten. — Lache nur nicht; ich zeige es ja Niemanden und es ist doch immer eine gute Uebung.

In die Stadt kommen wir sehr selten, höchstens zweimal im Jahr. Das sollte freilich, der ersten Berabredung gemäß, anders sein, aber — ich weiß nicht — es hat sich so gemacht. Wenn ich darauf bestünde, so würde es Arlehosen wohl thun, er thäte es aber nicht gern. Im Sommer mache ich mir auch gar nichts daraus, denn Lindensholm liegt in einer lieblichen Gegend. Im Winter freilich, da müssen wir zu allerlei unsere Zuslucht nehmen. Ich weiß, ich thue Arshosen einen Gefallen, wenn ich seine Wirthschaftsanstalten lobe; da gehe ich denn mit ihm in die Branntweinsküche, auch wohl gar in den Maststall; oder er läßt mir seine Pserde vorsühren, und erklärt mir ihre Schönheiten; oder der Hundestall wird ausgethan,

und eine ganze Schar fturzt heulend hervor, und verbirbt mir gewöhnlich mit tölpischen Liebkosungen ein weißes Rieib.

Abends, wenn es dunkel wird, habe ich anfangs verfucht, ihm vorzulesen, aber weil er sich den ganzen Tagein
der Wirthschaft müde läuft, so schläft er gewöhnlich dabei
ein; wir lesen also schon lange nicht mehr, sondern spielen
ein paar Stunden lang Picket, so rückt die Zeit zum Abendessen unvermerkt heran, und nach Tische fallen uns beiden
die Augen zu. So leben wir ein en Tag wie den andern.
Mein Azor wird mir täglich lieber und kommt mir nicht
von der Seite. Ich weiß nicht, warum er Arlhosen nicht
leiden kann? er hat ihn wirklich schon oft gebissen.

Mein guter Vater besucht uns fleißig. Seine Besuche sind natürlich meine größte Freude; wenn er nur seit einiger Zeit nicht mehr als gewöhnlich kränkelte, wodurch seine Heiterkeit getrübt wird. Einmal, vor drei Monaten, ist er mit mir spaziren gegangen, und hat mich gefragt: ob ich recht glücklich wäre? ich bejahte es kurz. Er sah mich an und schwieg. Vielleicht hatte er erwartet, daß ich ihm eine recht warme Beschreibung von meinem Glücke machen sollte? aber dazu habe ich kein Talent, und es ist ja auch nicht von der Urt, daß man darüber zum Dichter werden könnte, es ist ein stilles, häusliches Glück, welches Mabame Lindau mir immer als das beneidenswertheste geschildert hat. Die Tante — oder meine Schwiegermutter wollte ich sagen — kommt auch, so oft als ihre Sichtbe-

schwerben es ihr gestatten, und dann macht sie gewöhnlich eine Menge Resormen in unserem Hause. Ich lasse es auch gern dabei, wo ich nur immer kann, da ich sehe, daß es ihr Freude gewährt; Rleinigkeiten andere ich zuweilen wieder nach meinem Sinne, das nimmt sie aber übel, und ist sogar einmal etwas bitter gegen mich geworden. Ich schwieg — es hat mich betrübt — aber nun ist es verzessen.

Arlhofen besindet sich jetzt recht wohl und wird die und fett; ich hingegen habe sehr abgenommen, du würdest mich kaum wieder kennen. Die Leute sagen, das kleide mich recht gut, und mein Spiegel sagt es mir auch; wenn nur nicht mit dem Endonpoint auch ein Theil meiner Gesundheit verloren ginge! Ich habe Niemanden etwas davon merken lassen, außer unserem braven Arzt in Reval, der sagt, es sei ein Krampf, und hat mir allerlei gerathen und verschrieben, was ich sehr nachlässig brauche. Ich denke diesem Feinde nichts weiter entgegen zu stellen, als meine Jugend, die wird schon mit ihm fertig werden. Eine glückliche Frau in meine m Alter, wie käme die zu ernsthaften Krankheiten?

Der erste März rudt heran, ba gehen wir nach ber Stadt; ba vertanze ich meine Krämpse wieder, und kommen wir zurud, so ist der Frühling da mit seinen Zosen, den Nachtigallen. Du glaubst nicht, wie schön sie in unserem Birkenwäldchen singen. Lebe wohl, liebe Amalie! ich brude bich schwesterlich an mein Herz!

Anmerkung bes herausgebers. Bier abermals eine Paufe von einem Sahre.

### Mennundzwanzigster Brief.

Leontine an Amalien.

Penne es nicht Faulheit! meine liebe Jugendfreundin, wenn ich schon wieder feit geraumer Beit geschwiegen habe. Ich mochte bich nicht betrüben, benn ich hatte bir nichts angenehmes zu verfundigen. 3mar hat fich in meiner hauslichen Lage nichts verandert, ich bin noch immer die gludliche Tochter, Die zufriedene Gattin; Arlhofen ift gefällig und freundlich gegen mich, heute wie gestern und vorgeftern, bas ift fehr viel werth. Ich fuhle zwar bann und wann, bag unfer Befchmad, unfere Empfindungen nicht immer harmoniren; aber ich gebe nach, wo ich fann, und er thut es auch, wenn er sieht, bag Widerspruch mir eine Freude fforen wurde. Thut er es gleich nicht immer mit ber Art, die ein geheimer Sinn mich munichen läßt, fo febe ich boch fein Beftreben, mir ju gefallen, und mas will ich mehr? — Das ift also recht gut; auch mein Bater befindet sich ziemlich wohl, und die Tante hat sich ordentlich verjungt.

Aber — nun kommt ber hinkende Bote — ich felbst habe meine Gesundheit größtentheils verloren! — Ich schrieb dir schon einmal von frampshaften Empfindungen, bie mich bann und wann beforgt machten; es blieb indeffen

lange unverschlimmert, und also erträglich, bis durch einen traurigen Zusall die Krankheit fürchterlich ausbrach. Meine gute Lindau war in die Wochen gekommen, das wußte ich; aber sie befand sich sehr übel, das wußte ich nicht. Eines Abends war ihr Zustand so schlecht — ich glaube, sie hatte eine Entzündung in den Eingeweiden — daß der Arzt alle Hoffnung verlor, und sie wirklich schon als eine Todte da lag. Ein Vorbeireisender hörte davon, sprach unglücklicherweise bald nachher meine Tante, und erzählte ihr, Madame Lindau sei todt. Die Tante, eben im Begriff, zu uns zu reisen, brachte diese Schreckensbotschaft nach Lindenholm, und plazte freilich sehr unvorsichtig damit heraus. Ich siel bewußtlos zu Boden, und bekam die hestigsten Krämpse, so daß vier starke Männer mich schwaches Geschöpf kaum zu halten vermochten.

Der Irrthum klärte sich zwar balb auf, benn schon am andern Morgen sandte mir der Ussessor Lindau einen Erpressen mit der Nachricht, daß meine gute Bonne zwar sehr krank gewesen, aber jetzt außer Gefahr sei; sie hatte sogar selbst mit zitternder Hand ein paar Zeilen dazu geschrieben. Die Ruhe kehrte also in mein Herz zurück, aber nicht die Gesundheit in meinen Körper! ich werde zuweilen täglich, zuweilen in längeren Zwischenräumen von den fürchterlichsten Krämpsen befallen, die, hundert Jahr früher, mir unsehlbar den Ruf einer vom Teusel Besessen würden zugezogen haben. Zwei Aerzte sind nach Linden-holm geholt worden; mein Zimmer sieht aus wie eine

Upotheke; man läßt mich baben, mineralische Wasser trinken, und Gott weiß, was Alles! aber bis jett spure ich noch nicht die geringste Hilfe. Mein guter, alter Bater ist außer sich, und ein tiefer Gram nagt an seiner Gestalt. Urlhofen und die Tante sind gefaßter, thun aber alles mögliche, um mich aufzuheitern.

Einer ber Aerzte tröstet mich mit ber Hoffnung einer völligen Wieberherstellung, so balb ich zum ersten Mal Mutter würde. — Immerhin möchte diese Hoffnung ihn täuschen, immerhin möchte ich nie wieder ganz gesund werden, ach! wenn ich nur Mutter wäre! — Du glaubst nicht, glückliche Amalie! wie heftig dieser Wunsch mich zuweilen ergreift, so, daß ich in meine Kammer mich verschließe, und Gott mit bitteren Thränen auf meinen Knien anslehe, mir dieses Glück zu gewähren! — Zuweilen breite ich die Arme mit einer unaussprechlichen Inbrunst aus, um ein Kind an mein Herz zu drücken! und wenn ich dann nichts erfasse als — meinen Schooshund — so kann ich Stunden lang weinen, mich auch wohl recht unglücklich fühlen.

Die Aerzte haben jett eine Reise nach Spaa vorgesschlagen. Arlhofen thut es freilich ungern, und hat auch einmal der großen damit verknüpften Kosten erwähnt, aber mein Bater nahm sogleich mit einiger Hastigkeit alle Kosten auf sich, und es ist nun beschlossen, daß in vier Woschen — wenn mein Zustand sich nicht merklich bessert — wir die Reise wirklich antreten. Einen Urlaub für Arlhosen

will unser Vetter, der General Müllheim, bewirken. Sollte es dazu kommen, so schreibe ich dir vorher noch einmal. — Lebe wohl, liebe Amalie! — Du erzählst mir so wenig von deinen Kindern? o, erzähle mir doch recht viel, recht viel von ihnen!

#### Dreifigfter Brief.

Leontine an Amalien.

(Bier Monat fpater.)

ein Zustand und die Reiseanstalten sind Schuld daran, daß ich dir nicht Wort gehalten, und abgereist bin, ohne dir noch ein Lebewohl zuzurusen. Du hast dabei nichts weiter verloren, als neue Klagen, denn mit mir wurde es täglich schlimmer, und jetzt, da ich aus dem Bade zurückgekommen bin, ist es leider um nichts besser! — Mein alter Vater wankt herum wie ein Schatten, und Arlhosen gibt mir zu verstehen, mein ganzes Unglück komme daher, weil ich unfähig sei, Mutter zu werden. Das ist ein hartes Los, und ich bekenne, daß ich mit bitterem Murren mich unter die schwere Hand bes Schicksals beuge. — Was habe ich verbrochen, daß mir dieser schönste Segen der Natur versagt worden?!

Gestern ging ich hinaus auf's Feld zu ben Schnittern. Als ich an einigen zusammen gestellten Garben vorüber ging, bellte mein Uzor und ich sah etwas am Boben sich bewegen; es waren zwei kleine Kinder, Zwillinge, die noch an der Brust liegen. Ich stand wie versteinert vor ihnen mit starren Blicken. Die Kinder singen an zu weinen, die Mutter legte ihre Sichel nieder und eilte schwissend herbei. Im rechten und linken Arm hatte sie nun ein Kind, das mit seinen Lippen die sparsame Quelle der Nahrung suchte— in beide Arme drückte sie Kinder— meine Arme waren leer!— Warum gewährte die Natur dieser armen Frau zweisach, was sie mir ganz versagt!— Sie hatte wenig Milch, denn sie war von der Arbeit erschöpst. Ich schalt sie, daß sie mit auf das Feld gehe; aber sie zeigte schüchtern auf den strengen Amtmann, der nicht weit davon stand. Ich rief ihn herbei, und verbot ihm, diese Frau zu irgend einer Arbeit anzuhalten \*). Ich sah, daß er mit Widerwillen gehorchte, und doch ist auch er Vater einer zahlreichen Familie!

Die Frau sah mich mit einer unaussprechlichen Heiterkeit an. "Sie sollen es der gnädigen Frau einmal verdanken," sagte sie, indem sie die beiden Würmchen sest an sich brückte. Ich schlug ihr vor, mir Eines der Kinder als Pflegling zu überlassen. — Sie schüttelte den Kopf und die Thränen traten ihr in die Augen. Sie sah bald auf dieses, bald auf jenes, als wollte sie sagen: welches könnte ich wohl entbehren? — Ich wandte mich von ihr,

<sup>\*)</sup> Auch bas hat ber Abel nunmehr zu einem menschenfreundlichen Geses erhoben. Gine Mutter, bie brei Kinder hat, thut bem Sofe feinen Frohnbienst mehr.

um meinen Schmerz zu verbergen. Ach, Amalie! vergebens bettelte eine reiche kinderlose Frau bei einer armen Sklavin, die eine reiche Mutter ist! — Noch Abends spät brachte mir ein Bauer einen großen Dorbick\*) voll der ausgesuchtesten Erdbeeren, und wollte nichts dafür nehmen. Als ich ihn um die Ursache seines Weigerns fragte, spielte er freundlich mit dem Hute, und sagte, er sei der Vater der Zwillinge. Die Erdbeeren hatte er, statt von der sauren Tagesarbeit zu ruhen, aus Dankbarkeit gesucht. —

Du, liebe Amalie, hast auch schon drei Kinder, aber du wirst mir auch wohl keines anvertrauen, wenn ich dich auch noch so rührend darum bäte? — Wie? — antworte mir lieber gar nicht darauf, ich weiß ja ohnehin schon, daß keine Mutter ihr Kind weggibt. Ich fühle ja auch wohl selbst, daß ich es nicht thun würde — ach! und wenn ich meinem Vater das Leben damit retten könnte! — Ich muß schon so einsam fortkränkeln. Da Zeit und Gewohn-heit die Krücken sind, auf welchen der gelähmte Mensch auch über seine zerstörten Hoffnungen gelassen hinweg schreitet, so meine ich, wird es mit mir ja auch wohl besser werden.

Eines — ich kann es nicht läugnen — hat mich neulich fehr geschmerzt. Ich kam mit verweinten Augen aus meiner Kammer, glaubte Arlhofen auf bem Felbe, fand ihn aber im Bohnzimmer und konnte nicht mehr zuruck. Er fragte mich mit vieler Gute um die Ursache meiner Thranen? ich

<sup>\*)</sup> Gin Befag von Birfenrinbe.

konnte ihn nicht täuschen, ich bekannte ihm, daß ich zu Gott gesteht, um das Glück, Mutter zu werden! Da— es wird mir schwer, es zu sagen — da lachte er laut auf. Ich sah ihn befremdet an; er bat mich, nicht böse zu werden, aber es komme ihm so komisch vor, daß eine siebzehnjährige Frau auf ihren Knien um ein Kind bitte. — Ich wurde seuerroth und ging hinaus. — Komisch sagte er, liebe Umalie; das war gewiß nicht gut und hat mir sehr wehe gethan! — Glücklicherweise kam in demselben Augenblicke ein Transport Bücher aus der Stadt, eine Vermehrung meiner kleinen Bibliothek. Das Auspaschen und Durchblättern beschäftigte mich angenehm, Urlshosen half mir, und ich vergaß sein kaltes, unschickliches Wort. Nur so ost er lacht, fällt mir auch jenes fatale Lachen wieder ein. —

Wenn die Krämpfe mir ein wenig Ruhe lassen, sehe ich nun wieder einigen vergnügten Wochen entgegen, denn mein Vater kommt, ich habe herrliche Bücher erhalten, und das Wetter ist so schön. Apropos! mein Vater hat kürzlich Gelegenheit gehabt, der alten Frau von Wallerstein einen Dienst zu leisten. Sie hatte im März große Zahlungen zu machen, und kam in Geldverlegenheit (du weißt, wie rar jetzt das bare Geld bei uns ist). Mein Vater ersuhr es, und ließ ihr ein ansehnliches Kapital zu geringen Zinsen anbieten. Das hat sie sehr gut ausgenommen. Zeither schmollte sie noch immer wegen des Korbes, aber nun ist eine Urt von stillschweigender Versöhnung zu Stande ge-

kommen, welche zur Folge gehabt hat, daß wir sammtlich zu einem Talcus\*) eingeladen worden, den sie ihren Bauern jährlich mit großer Feierlichkeit zu geben pflegt. Seit ich auf Lindenholm wohne, sind wir halb und halb Nachbarn. Ich sahre ungern hin, denn der Beg beträgt doch zwei und zwanzig Berst, und sie soll eine stolze und eigennühige Frau sein. Zum Glück werden wir den Sohn nicht dort sinden; er ist schon seit ein paar Jahren in Petersburg, wo er eine glänzende Rolle spielen soll. Ich entgehe also der Verlegenheit, die doch immer damit verknüpft sein muß, wenn eine Frau einen Menschen wieder sieht, der sie einst zu heirathen begehrt hat. — Lebe wohl, gute Amalie! und küsse diene Kinder von mir.

# Cinunddreißigfter Brief.

Leontine an Amalien.

eute, meine theure Freundin, schreibe ich dir in einer seltsamen Stimmung. Was sich außerlich mit mir zugetragen, ist eben nicht von Bedeutung, und boch ist in meinem Innern eine Veränderung vorgegangen, die mich zur Träumerin macht.

Vorgestern fuhren wir zu der alten Frau von Bal-Lerstein, weil mein Vater es nun einmal fur nothwendig hielt. Als er sah, daß ich es ungern that, sagte er: "Ein-

<sup>\*)</sup> Erntefeft.

chen, ich habe ber Frau einen Dienst geleistet; sie glaubt sich mit mir abzusinden, indem sie uns bewirthet. Kamen wir nicht hin, so wurde ihre Schuld sie drucken, und mit einem Schuldner muß man weit schonender umgehen, als mit jedem andern Menschen. Du kannst dir also schon einmal auf ein paar Stunden Zwang anthun."

Dagegen ließ sich nun gar nichts einwenden. Wir suhren. Frau von Wallerstein empfing uns eben nicht mit Wärme, aber höslich und freundlich. Es waren noch eine Menge Gäste da. Ihr Gut hat eine reizende Lage. Ein Garten im englischen Geschmack ist mit wahrem Gestühl für die Schönheiten der Natur angelegt, doch sehr verwildert. Als ich ihr meine Verwunderung darüber bezeigte, sagte sie nachlässig: "ich komme sehr selten in den Garten, meine Geschäste erlauben das nicht. Was sie da sehen, ist das Werk meines Sohnes, der, als er noch hier war, seine einzige Freude daran hatte. Dort jenes Acaciengebüsch hat er selbst auf ein Stück Ackerland gepflanzt, welches freilich viel besser hätte benutzt werden können. Setzt hat er ganz andere Dinge im Kopse, denn der Fürst B\* thut nichts ohne ihn." —

Die letten Worte marf sie nur so hin mit einer vornehmen Miene, als ob sie kein Gewicht barauf legen wolle;
mir aber schien es, als habe sie in diesem einzigen kurzen
Gespräch ihr ganzes Herz vor mir entfaltet. Sie besucht
ben Garten nicht, ist also nicht empfänglich für die
stillen Freuden der-Natur; sie läßt verwildern, was

ihres Sohnes einzige Freude ausmachte, liebt also ihren Sohn wohl nur aus Eitelkeit; sie bedauert das Aderland, welches zum Acaciengebüsch umgeschaffen worden, ist also wohl eine sehr genaue Wirthin; sie verstedt ihre Freude über den Einfluß des Sohnes hinter ein kaltes Vornehmthun, ist also nur eine stolze Frau, denn ich meine, Mutterfreude über das Glückeines Kindes müsse sich nicht verbergen können.

Bielleicht thue ich ihr Unrecht; vielleicht glaubte fie auch nur mit mir so sprechen zu muffen. Ich trennte mich unvermerkt von der übrigen Gesellschaft, und schweiste allein in dem immer noch reizenden Park umber. Auf einer An-höhe fand ich eine Hütte von Baumrinde, in der Hütte eine Moodbank, und über derselben, auf einer hölzernen Tafel, die Worte von Grefset:

#### Une éternité de gloire vaut-elle un jour de bonheur?

Ich stutte. Hat das der ehrgeizige Jüngling geschrieben, ber jett in der Residenz sein Glück in Hosintriguen sindet? — Als ich aus dem Gebüsch trat, siel mein Auge auf
ein einsaches Denkmahl, welches aus dunkeln Tannen weiß
hervorschimmerte. Es war eine abgebrochene Säule, die
eine Marmorvase trug, über welche ein Genius einen Rosenkranz hielt. An der Säule standen die Worte:

Dem Unbenten meines Lehrers gewidmet,

und auf ber andern Seite ber ichone Bers von Berber, meinem Lieblingsbichter:

Wie ber Schatten fruh am Morgen 3ft bie Freunbichaft mit bem Bofen, Stund' auf Stunde nimmt fie ab; Aber Freunbichaft mit bem Guten Bachfet wie ber Abenbichatten, Bis bes Lebens Conne fiuft.

Ich war bewegt. Mein Gott! bachte ich, hat das der bofe Mensch geschrieben, der die Unschuld verführt und alles Heilige verspottet? — Daß er auch heucheln könne, habe ich wohl geglaubt, aber warum heucheln hier in der Einsamkeit? — Ist er wirklich dieses Dankgefühls für einen alten Lehrer fähig, und hat er wirklich die Schönheit jenes Berses empfunden, so kann er wohl unmöglich so ganz schlecht sein, als man ihn machte.

Arlhofen, der mich suchte, entriß mich diesen Betrachtungen. Ich zeigte ihm die Hütte und das Denkmahl. Er sagte, es wären empsindsame Spielereien, und wir gingen zur Gesellschaft. — Die Bauern zogen eben mit Musik auf den großen Schloßhof, auf welchem, nach alter esthnischer Sitte, die Tische (das heißt, Breter auf Backsteine gelegt) schon gedeckt, mit Fleisch, Grüße u. s. w. reichlich beseit waren. Ich habe auf meines Vaters Gütern so manchem Talcus beigewohnt, aber diese herzliche Fröhlichkeit, diese Wohlstand bezeichnende Eleganz in der Kleidung, und diese, sast möchte ich sagen, sittliche Freube hatte ich noch nie an unsern Bauern gesehen.

3ch meinte, sie wurden sich, wie gewöhnlich, nur gleich an bie langen Zafeln feten ; aber ba trat erft ein alter Mann hervor, ber etwas unter ben Armen trug, bas forgfaltig in ein weißes Tuch gewickelt mar. Er legte feine Muse neben fich auf die Erbe, nahm bas Tuch ab, und ließ ein zierliches Raftchen feben, bas er mit gitternben Banben aufschloß. Es lag eine Vergamentrolle barin, bie er herausnahm und aufwidelte. Sogleich flogen alle Sute und Müten von ben Köpfen, Manner und Beiber ftellten fich andachtig im Rreise um ben Alten ber, und bie Mutter beschäftigten bie fleinen Kinder mit den eben empfangenen Semmeln. Der Alte las langfam und beutlich. Es war eine in efthnischer Sprache abgefaßte, ichon vor funf Jahren ausgestellte Urkunde, Rraft beren ben Bauern Eigenthum bes Banbes, welches fie und ihre Boreltern bearbeiteten, Feststellung ihrer leiber überall willfürlichen Frohnen, und Richter aus ihrem eigenen Mittel zugeftanben wurden. Im Schluffe berfelben mar verordnet, bag jahrlich am Erntefest biese wohlthätige Urkunde burch ben alteften Bauer öffentlich verlefen werben folle.

Ich fah mahrend bes Lefens viele mit naffen Augen bie Sande bankbar zum himmel aufheben, und als der Greis vollendet hatte, brangte fich Alles in fröhlicher Unordnung um Frau von Ballerstein her, ihre hande zu kuffen, ihre Knie zu umfaffen. Mir war zu Muthe, als mußte ich mich selbst unter die Bauern mischen, und

wirklich war ich ihr schon ganz nahe; ja, trot ber Kälte in ihrem Gesicht stand ich im Begriffe, ihre Hand zu erwischen, als sie eben sich lächelnd zu meinem Bater wandte, und sagte: »Mir haben die guten Leute nicht zu danken. Das ist eine Schwärmerei meines Sohnes, die ich Unfangs sehr misbilligt habe; indessen kann ich nicht läugnen, daß der Erfolg meine Erwartungen sehr übertroffen hat.»

3ch ftand verfteinert. Wie? auch einer folden Sandlung war ber bofe Menich fahig? er, ben bie gange Belt haßt, weil er bie gange Belt verspottet ? find bas feine jafobinifchen Grundfage? oder ift er fo gang Teufel, feinen Giftbecher mit Blumen zu befrangen ? - Bie eine Traumende folgte ich ber Gefellschaft jum Effen. Der Bufall wollte, baß ich bem Bilbe bes Rittmeifters gegenüber ju figen fam. Unwillfürlich ruhte mein Blid oft Minuten lang auf feinem Gefichte, und ich konnte mir nicht verhehlen, baß ich ben Ausbrud bes Sohnes vergebens fuchte, ber mir feine Physiognomie einft so zuwider gemacht hatte. 3ch mußte mir fein gachen hinzubenten, benn wenn er lacht, hat er boch wirklich einen zuruchstoßenben Bug ber Satire im Geficht. Aber, bachte ich, wenn bas Lach en, und nicht bie Sandlungen eines Menfchen feinen Ruf begrunden -Arlhofen lachte ja neulich auch - ploglich fiel mir wieder ein: er hat ein unschulbiges Mabchen verführt! er ift ein Bollüftling, ber bas Gute nur aus Schwachheit thut -Rurg, liebe Umalie, ich fann bir nicht beschreiben, wie es in meiner Seele wunderlich burcheinander ging, wie ber Staub, wenn die Sonne burchscheint. Sabe ich ba vielleicht ein mahres Bilb gebraucht? hat die Sonne ber Bahrheit auf bie Urtheile ber Belt geschienen ? fast muß ich es glauben, wie konnten sonft alle biefe Menschen mit biefer unfern Bauern fo feltenen Innigfeit an ihn hangen? Als ich gegen Abend wieder auf ben Sof fam, um bem Tanze zuzuschauen, ba fangen zwei esthnische Mäbchen bu kennst ja ihre ertemporirten Lieder, die fie gmar fehr eintonig herleiern, in welchen fie aber meistens fehr treffenbe Bahrheiten vorbringen. Nun, biefe Mabchen schilberten ihren elenben Buftanb, bevor ihr Noor Herra (junger Berr) aus fernen ganbern gurudgefommen fei, und ihr jetiges Blud, bas fie ihm allein verbankten. Sie ftellten Bergleichungen zwischen fich und ihren Rachbarn an, bei welchen die rings umber ftehenden benachbarten Gutsbefiper (mich nicht ausgenommen) mehr als einmal erröthe= ten. Der Schluß bes Liebes mar ein Gebet um Segen für ben jungen herrn, und - foll ich's bir gefteben - fast hatte ich mitgefungen.

Die mancherlei unerwarteten Empfindungen, die mich an diesem Tage überraschten, hatten mich so erschüttert, daß ich herzlich froh war, als wir wieder im Wagen saßen. Ich lehnte meinen Kopf sogleich in die Ecke, und stellte mich, als ob ich schlummern wollte, eigentlich aber um nachzudenken — ich weiß selbst nicht worüber — boch ja, um mich zu schämen, recht vom Grunde meines Herzens zu schämen, daß ich lieblose Urtheile über einen Menschen nachgeplaudert

hatte, ben ich boch nicht kannte. Gine treffliche Lehre hat mir biefer Zag gegeben. Nie will ich wieder über die Moralität eines Menschen absprechen, bevorich ihn nicht in feinem Saufe gefehen habe. Der Menfch außer feinem Saufe, ift nicht er felbft; bort reprafentirt er fich gleichsam nur, er ift fein eigener Befandter an einem fremden Sofe, und mas er ba gut ober schlecht macht, ift ja wohl oft nur ein Bert ber Berhaltniffe, ber unbedach= ten Offenheit ober bes ichuchternen Migtrauens; er ich eint und will auch meiftens nur icheinen. Aber gu Saufe, im Schlafrod, unter ben Seinigen, von Weib und Rind und Sausgenoffen umgeben, ba muß man ihn feben, und ba fieht man ihn fogar, wie er auch nicht zu Saufe ift. Die Urt, wie man ihn erwartet, von ihm fpricht, ihn vermißt ober nicht vermißt, bie zeugt fur ober wiber ihn, unenblich mahrhafter als bie Rlatschereien ber großen Belt.

Ich war unzufrieden mit mir; ich bat Wallerstein in Gedanken das Unrecht ab, das ich ihm zugefügt, und es sehlte wahrlich nicht viel, so hätte ich ihm auch den Korb abgebeten, ben ich so schnippisch ihm zugeworfen habe.

Als wir nach Hause kamen, und mein Bater in sein Zimmer gegangen war, schmiegte ich mich voll Vertrauen an Arlhosen, und bat ihn, so rührend ich nur immer vermochte, auch auf un sern Gütern die menschliche Einrichtung zu treffen, von der wir so eben bas schöne Muster gesehen hatten. Er lachte mich aus, wie man ein Kind

auslacht, bas ben Mond vom Simmel herunter haben will, um bamit zu fpielen. Das emporte mich, ich murbe ernft, und ich glaube gar, ich murbe etwas bitter. Als er bas merkte, lenkte er ein, fagte: »ja, ja, wir wollen feben; man muß boch erft Borbereitungen machen," und mas bergleichen Musflüchte mehr maren. Er meinte es nicht ernstlich, bas fah ich wohl. - Uch, Umalie! biefer Tag wird mir ewig merkwurdig bleiben! meine Bufriedenheit hat nicht gewonnen - ich fühle - und mag es mir nicht gestehen - bag Arlhofen und ich nicht ganz für einanber geschaffen find; ja, die spottelnde und bittere Laune. mit der er von Ballerstein's wohlthätigen Ginrichtungen. als von Romanenschwärmerei und neuer Philosophie fprach. haben mir einen Unmuth gegen ihn gegeben, von bem ich hoffe, daß er nicht dauernd fein werde. Glücklicherweise find wir auf morgen zu ber Sochzeit unfere Pfarrers gebeten, wo ich mich zu zerstreuen hoffe. -

Deine

Leontine.

### Bweiunddreißigfter Brief.

Rittmeifter von Ballerftein an Baftor Gruber.

Reval.

Da bin ich wieder bei meinen väterlichen Laren, und athme feit britthalb Sahren zum ersten Male wieder leicht und frei. Ja, lieber Freund, ich habe mich losgerissen, habe

mich felbft mir felbft wiedergegeben. Der Belt Gutes thun wollen, heißt in ben Sand ichreiben; mas ber Bind verschont, verlöschen bie Bellen. Doppelt gilt bas am Sofe. 3ch habe geträumt und bin ermacht; ber Traum war fuß, und folglich bas Erwachen nicht angenehm, boch bedauere ich barum die verträumte Beit nicht. Erfahrungen, bergleichen mir zu Theil geworben, sammelt man boch nur in einem folchen Wirkungsfreise, wo Zausenbe nach Glud jagen, einander überholen und überliften, balb ihre Nebenbuhler über ben Saufen rennen, balb ihnen zwifchen ben gugen burchfriechen; wo feine Leibenschaft ungeweckt, feine Rraft ungeubt bleibt; wo man Tugend aus Eigennut, Cafter aus Gefälligkeit erheuchelt; wo alle Buschauer mit spielen, und alle Mitspielende auch Buschauer find; wo Weltbegebenheiten aus Rirschfernen hervorgeben, und neue Moden zu Beltbegebenheiten werben; wo ein reblicher Kurft es hochstens bahin bringt, bag man bie Tugend zur Hofetikette gahlt; wo man immer mit Paffatwinden fahrt, und bie Beit wohl abwarten muß, in ber fie weben; furg, wo man fein ganges Selbft jum Opfer bringt, um fich eine Erifteng muhfam zu schaffen und noch muhfamer zu erhalten.

Sie runzeln die Stirn, lieber Freund? Sie mahnen, ich sei wieder in meinen alten Ton verfallen, und habe mein sogenanntes Glud verscherzt? — Ganz unrecht mögen Sie nicht haben, doch halb gewiß. Ich habe freilich wohl dann und wann vergessen, daß — wenn man die

sterbende Zugend eines Machthabers retten will — man nie das Kind beim rechten Namen nennen muß, gleichwie man zu keinem Perfer sagen darf: dein Freund ist tedt, sondern: er hat gelebt, oder: er ist vorüber gegangen.

Ich will also nicht läugnen, daß des Fürsten Freundschaft für mich erkaltet ist. Aber, was bei den Großen mehr gilt als Freundschaft, ist Gewohnheit, und diese knüpfte ihn noch immer fest genug an mich, um seinen Glanz auch auf mich zurückstrahlen zu lassen, wenn es mir darum zu thun gewesen wäre. Doch, den Himmel sei Dank, so ganz eingehöfelt war ich noch nicht, und sobald ich merkte, daß es Rücken und Seelen gab, geschmeidiger als die meinigen, zog ich mich ohne Murren zurück, und erhielt ein gnädiges: Comptez sur moi mon ami. toutes les sois que je pourrai vous être utile, mit auf den Weg.

Nun kommt es mir vor, als hätte ich in einem vollftimmigen Orchester zu nahe bei den Pauken gestanden,
und wäre plötlich herausgetreten in einen stillen Hain, wo
die gesiederten Sänger leise um mich her zwitschern, und —
lassen Sie mich Eines mit frohem Bewußtsein hinzusugen — mir ist kein Fluch aus der Residenz gefolgt, wohl
aber der Segen einiger guter Menschen, die ich aus dem
Gedränge hervorzog.

Unter biesen war Giner, ben ich ungern verließ, benn ich fühle, wir waren mit ber Zeit Freunde geworben, ein

herr von Thumen, ber waderfte Mann, ben ich fenne, mit einer fehr liebensmurbigen Familie. Er ift von Jugend auf ein Ball bes Ungluds gemefen, und hat mehr als einmal aus ben Sturmen nichts gerettet, als feine Tugend. Bulett biente er in Solland, und manberte aus, als bie Ehre es ihm gebot. Gin Bermandter in Mosfau hatte neue Soffnungen erregt und getäuscht. Go tam er nach Petersburg, frant und mißmuthig, mit einer nichtsfagenben Empfehlung an ben Fürsten, die, vermuthlich um ihn nur mit guter Urt los zu werben, ber Bermanbte ihm ju verschaffen mußte. Schon feit fechs Bochen hatte er feine Morgenftunden in unferm Borgimmer jugebracht, und einen Binkel im Fenfter fast nie verlaffen, als endlich feine eble fummervolle Geftalt mir auffiel. Ich näherte mich ihm; sein Gesicht klärte sich auf; es hatte in sechs Wochen hier noch Niemand mit ihm gesprochen. Ich bat ihn, mir feine Lage mit wenig Worten zu schildern. Er fah mich einen Augenblick zweifelhaft an. "Mein Herr," fagte er bann, »ich sehe Sie hier täglich von hundert Bittenben umringt, es ift fast unmöglich, bag bie Noth eines Jeben Ihnen erinnerlich bleibe. Ift es Ihnen Ernft, die meinige Bu milbern, fo thun Sie einen Blid in meine Bohnung, bann bin ich ficher, baß Sie meiner nicht vergeffen." -

Diese Art, meine hilfe aufzusorbern, war mir ganz neu, und machte mich stutig. Ich schrieb seine Wohnung in meine Schreibtasel. Da aber leiber so oft durch bie kunftlichen Vorspiegelungen mein herz getäuscht worben, fo kam mir plöhlich der Gedanke, die Wahrheit seines Worgebens auf der Stelle zu prüsen, ohne daß er etwa trügerische Vorkehrungen zu meinem Empfange machen könne. Ich ließ ihn daher im Vorzimmer stehen, bat ihn, meine Zurückunst abzuwarten, sagte aber nicht, was ich thun wolle, warf mich in meinen Wagen, und suhr in das bezeichnete Haus. — Von dem unaussprechlichen Elend, in welchem ich dort eine leidende Gattin unter ihren Kindern fand, lassen Sie mich schweigen. Ich kam mit zerrissenen zurück, drängte mich an den Kürsten, der eben aussahren, und, wie gewöhnlich, durch eine Hinterthür den Supplikanten entschlüpfen wollte, schilderte ihm das rührende Gemälde, wie es noch vor meiner Seele schwebte, und erzwang, halb von seinem Mitleid, halb von seiner Ungeduld, augenblickliche Hisse.

Mit der Bestallung als Oberausseher des kaiserlichen Lustschlosses R\*\* (ein ruhiger und bequemer Posten), trat ich zu Thümen, der noch immer in seinem Winkel stand, und sich, wie gewöhnlich, damit beschäftigte, die Löcher in seiner Unisorm den Umstehenden zu verbergen. Da ich vermuthen konnte, daß seine dankbare Freude in diesem meist herzlosen Kreise außbrechen werde, so winkte ich ihm an die Thür, gab ihm da daß Patent, und schod ihn hinaus. Er wußte nicht, wie ihm geschah. Während er draußen daß Papier entsalten mochte, slog ich wieder durch die Menge im Vorzimmer, und verschwand in dem unzugangbaren Heiligthum von des Fürsten Kabinet. Die

Bedienten sagten mir nachher, daß Thümen wie ein Mahnsinniger zurückgekommen sei, mich überall gesucht, und um Gotteswillen gebeten habe, ihn zu mir zu führen. Da sie aber meinten, er wolle um etwas bitten, so wiesen sie ihn ungestüm zurück. Er ging endlich, und zu der Freude, die er nach Hause brachte, gesellte sich dort noch eine andere, denn ich hatte bereits durch meinen verschwiegenen Kammerdiener den Mangel aus seiner Wohnung jagen lassen.

Je mehr ich nachher biese wackere Familie kennen lernte, je froher machte es mich, bas Werkzeug zu ihrem

flillen Glud geworben zu fein.

Ich weiß, lieber Freund, Sie legen mir es nicht als Prahlerei aus, daß ich dieses Bruchstück aus meinem Hof-leben Ihnen mitgetheilt habe; es ist eine Erinnerung, die mir aus jener fühlen Nacht freundlich leuchtet. Eines Gespräches mit Thümen muß ich noch erwähnen, das wahrscheinlich auch Sie interessiren wird. Er schilberte mir so oft das Glück der Ehe, von dem er selbst ein so rührendes Muster ausstellt, und bat mich so oft, mir doch recht bald eine gute Frau zu suchen, weil ich nach seiner Meinung so ganz dazu geschaffen sei, dies einzige wahre Glück aus Erden zu genießen, daß ich ihm endlich einmal halb im Scherz, halb im Ernst antwortete:

"Je nun, lieber Thumen, schaffen Sie mir nur eine gute Frau."

Er nahm mich beim Wort : Ich hoffe um fo weniger

Schwierigkeiten zu finden, fagte er, da es eine Ihrer Landsmänninnen ist, die ich Ihnen vorschlagen will. — Ich stutte. Wer? — Fräulein von Blondheim. — Fast wäre ich erschrocken. — »Woher kennen Sie Fräulein von Blondheim?" — und nun erzählte er mir eine Geschichte, wo dieses vielleicht zu rasch von mir beurtheilte Kind mit dem zartesten Edelmuth ihm aus einer drückenden Noth geholsen, als auf der Reise durch Ehstland seine Frau von einer zu frühen Niederkunft überrascht worden war.

Ich läugne nicht, daß ich sehr albern bei dieser Erzählung aussah und stotternd antwortete: Fräulein Blondheim ist schon längst vermählt. Falsche Scham hielt mich ab, hinzuzusehen: mir hat sie einen Korb gegeben. — Ihnen will ich es gestehen, lieber Freund, daß seine Erzählung mir seitdem einige trübe Augenblicke verursacht hat. Zeigt die Handlung des Mädechens gleich nicht für hohe Bildung, so bürgt sie doch für ein unverdorbenes, dem Guten offenes Herz, und die Art, wie sie dieselbe vollbrachte, für eine angeborne Zartheit der Empsindung. Was hätte ich mehr bedurft, um mir eine Gattin nach meinem Herzen zu bilden? — Es hat mir weh gethan, hier hören zu müssen, daß sie nicht ganz glücklich lebt. Sie soll sehr kränklich geworden sein.

Es scheint wohl, daß ich nicht bestimmt bin, ein Mädchen zu finden, das dem Bilde gleiche, welches die Jugendfantasie mir oft vorgegautelt hat, vielleicht eben beswegen, weil ich mir zu viel von der Fantasie habe vor-

gauteln Laffen. Meine Mutter hat mir abermals ein fteinreiches Fraulein vorgeschlagen, ich habe auch schon bie Bekanntschaft berselben gemacht, und fann eben nicht fagen, daß fie mir miffiele. Es ift ein gutes gewöhnliches Madden, auch nebenher recht hubsch. Wenn nichts bazwischen kommt, so werbe ich mich wohl nachstens entschließen, mit blinzelnden Mugen in den Cheftand zu fpringen; benn ba ich meinen Abschied genommen und die meifte Beit meines Lebens auf bem gande zubringen will, fo muß ich boch wohl heirathen nach ber Bater Beife. Meine Unsprüche bei ber Bahl einer Gattin find genugfamer geworben. Die Liebe ift ein Gaft, ber bie Bohnung meines Bergens zu verschmähen scheint. Ber in feinem fechsundzwanzigsten Sahre noch nicht geliebt bat, beffen Bruft haben die Bellen bes Lebens ichon zu oft burchnäßt, die Flamme gundet fo leicht nicht mehr. Darum fei Sanftmuth und ein unverbildetes Berg Alles, mas ich von meiner fünftigen Gattin begehre. Kinde ich in bem Madchen, auf welches meiner Mutter Auge fiel, Diefe beiben Gigenschaften vereinigt, fo horen Gie vielleicht bald, daß Ihr Zögling auf Sallm füll Rohl baut und Rinder erzieht.

## Dreiunddreißigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Seltsam, liebe Umalie! es ift als habe baheim ein schadenfroher Damon mich umklammert, und flattere vor

Google

mir her, wenn ich aus dem Hause mich wende. Fast hätte ich der Hochzeit unsers Pastors nicht beiwohnen können, benn ich bekam einige Tage vorher wieder sehr heftige Krämpse, und vielleicht wäre es besser gewesen, diesem Winke meines Schicksals zu solgen. Doch ein Bedürsniß der Zerstreuung, wie ich es nie empfunden, trieb mich sort. Schon zwei Tage vor der Vermählung suhren wir zu der guten alten Frau von Werthheim, bei welcher die Braut seit einigen Jahren sich als Gesellschafterin austhielt, und wo auch unser Pastor sie kennen lernte. Die alte, wohlthätige Frau ließ es sich auch nicht nehmen, die Hochzeit auszurichten.

Ich fand in der Braut ein sehr liebenswürdiges, sanftes Geschöpf, von dessen Umgang ich mir in Zukunft manche Freude, fast hätte ich gesagt, manchen Trost verspreche. Sie ist die Tochter eines sehr wackeren Mannes, der durch die neue Statthalterschaftseinrichtung unverschuldet seinen Posten verlor und — doch ich will meiner wunderbaren Erzählung nicht selber vorgreisen.

Am Tage vor der Hochzeit waren alle Gäste spaziren gegangen, nur die Wirthin vom Hause, die Braut und ich blieben zurud, die Erstere, weil sie nicht gut zu Fußist, die Braut, weil sie es für ihre Pflicht hielt, und ich, weil meine letzten Krämpfe noch eine große Mattigkeit zurückgelassen hatten. Das Gespräch siel auf unseren letzten Besuch in Sallmküll, ich erzählte, was ich da gesehen, und ergoß mich in Lobsprüche über die menschliche Be-

handlung der dortigen Bauern. Man hörte mir freundlich zu. Mehr um das Gespräch zu verlängern, als um etwas Böses zu sagen — und wie oft sagt man nicht etwas Böses blos aus dieser Ursache! — fügte ich hinzu; es sei mir unbegreislich, wie ein so allgemein gehaßter und hassenserther Mensch, als der Rittmeister Ballerstein, etwas so Treffliches habe ausschhren können.

Saffenswerth? fagte die Braut und murde feuerroth.

"Wenn es wahr ist," erwiederte ich, "was man vor einigen Jahren mir mit Gewißheit versichern wollen, daß er ein unschuldiges Mädchen aus einer ehrbaren Familie verleitet, seine Mätresse zu werden, und daß er sie in der Vorstadt, zum Standal aller Nachbarn, unterhalten, während er eine andere Unglückliche der Verzweislung zum Raube gelassen, die durch ihn Mutter geworden, und beren Kind noch jetzt in der Stadtschule —"

Salten Sie ein! rief bas Mäbchen, und bie Thränen ftürzten ihr aus ben Augen. Ich stutte. »Meine liebe Frau von Arlhofen," sagte bie alte Werthheim mit vieler Gutmüthigkeit, wwenn man alle Stadtklatschereien glauben wollte, so gebe es keine guten Menschen mehr auf ber Welt." — Ich wollte antworten, fragen, aber sie lenkte ab, und brachte geslissentlich ein anderes Gespräch auf die Bahn, das ich doch nur halb anhörte, denn meine Augen und meine Seele waren mit der Braut beschäftigt, beren Busen sich schnell hob, deren Auge sonderbar glänzte,

und die offenbar mit einer sehr schmerzhaften Empfindung zu kämpfen schien. Ich sah, daß ich ihr wehe gethan hatte, und bereute es herzlich, aber wie? wodurch? —

Ein Bagen mit Bauervorfpann, ber eben auf ben Sof fuhr, unterbrach uns. Es mar ihr Bater, ein alter Mann mit eisgrauen Saaren, beffen Buge beim erften Unblid mir Ehrfurcht und Bertrauen einflößten. Die Tochter flog in seine Urme. Er hatte fie als Braut noch nicht gesehen; er segnete sie mit Inbrunft, und bankte ber Rrau bon Berthheim für ihre mutterlichen Bohlthaten mit einem Unftand, ber eben fo weit von Stola als Rriecherei entfernt war. Dann jog er feine Tochter in's Kenfter, fprach einige Augenblicke leise mit ihr, wobei ich Thranen aus feinen Augen rollen fah, und gab ihr zulett einen biden Brief. Sie entsiegelte haftig. Gin Padet Banknoten, melches beraus fiel, legte fie mit einer fast unwilligen Diene neben fich auf ben Tifch, und burchlief mit flüchtigen Bliden ben Brief. 218 fie geenbet hatte, fab fie gegen Simmel; es war als ob ihr ber Uthem ftodte. Ploglich fam fie mit bem offenen Briefe in ber Sant auf mich ju, und fagte ein wenig angftlich: Onabige Frau, wollten Sie mir wohl einige Minuten ichenten?

Ich stand auf, und folgte ihr in ein Nebenzimmer. Mit glühenden Wangen und bligenden Augen hub sie an: "Ich kenne Sie nicht, gnädige Frau, aber ich habe viel Gutes von Ihnen gehört, und kann nicht zugeben, daß die Verleumdung einem ber ebelsten Menschen Ihre Uchtung

stehle. Die ehrbare Familie, die der Rittmeister Wallersstein durch ansehnliche Opfer vom Untergang und Verzweislung rettete, und in deren Schooß er, nach Ihrer Meinung, nur Schimpf und Schande brachte, diese Familie ist die meinige! Das Mädchen, das er verführt haben soll — (hier stockte sie und ihre Lippen zitterten) "bin ich! ich, die Ihnen jetzt mit dem Bewußtsein ihrer Unschuld in's Auge blickt; ich, die lieber einen freiwilligen Tod suchen, als morgen am Altare einen rechtschaffesnen Mann betrügen wurde!" —

Ihre Thränen unterbrachen fie einen Augenblid. Ich wollte etwas fagen, aber fie ergriff meine Hand und fuhr

hastig fort:

"Laffen Sie mich vollenben! ich lese in Ihrem Gesichte, daß ich Ihnen Alles sagen darf. Ja, ich habe Wallerstein geliebt! ich habe ihn geliebt mit dem ganzen Feuer meiner ersten Jugend! mit der innigen Schwärmerei, zu der nur seine Tugend mich eraltiren konnte! Ich war damals fünfzehn Jahr alt — vielleicht hätte es nur bei ihm gestanden, das Verbrechen wirklich zu begehen, dessen die Lästerzunzen ihn bezüchtigen. Uch! ich gab ihm ja so viele kindliche Beweise meiner Liebe — suchte ihm so wenig zu verbergen, was ich fühlte, weil ich selbst diesem Gesühl noch keinen Namen gegeben hatte. Mehr als einmal habe ich — ich selbst, wenn ich die Zusriedenheit meiner Eltern sah und ihr Gebet für ihn hörte, mich in seine Arme geschmiegt, und einen (wie ich damals glaubte) schwesterlichen Kuß

auf feine Bangen gebrudt. Bas hatte er in einem folchen Augenblicke nicht magen burfen! aber nie, nie hat er ben ftrengften Unftand verlett. In Gegenwart meiner Eltern mar er mir ein liebender Bruder; fo bald wir uns aber allein befanden, behandelte er mich mit einer gemiffen icheuen Achtung, beren Werth ich erft lange nachher einfehen lernte. Ja, ich weiß - ich weiß es burch einen Brief an meinen Bater, ben biefer fur nothwendig hielt mich lefen zu laffen, bag ich eine ber Urfachen bin, warum er nach Petersburg ging. Er konne ben Umgang mit uns nicht abbrechen, schreibt er, wenn er in Chstland bleibe, und boch erfahre er nun erft zu feinem Schreden, bag feine Besuche meinem Rufe schabeten; auch fühle er sich felbst nicht ftark genug, meine aufblubenben Reize (wie er fich ausbruckte) immer mit einer bruberlichen Ralte zu betrachten. Er habe fich verheirathen wollen, mit einem Matchen, von bem man ihm viel Gutes gefagt -" (bente, liebe Amalie, wie mir jest zu Muthe mar!) saber fie habe nicht gewollt."

"Gott!" sehte sie hinzu, ohne zu wissen, daß sie mit diesem Mädchen sprach, "die arme Verblendete!" — Ich war einer Ohnmacht nahe. Sie bemerkte es nicht und fuhr hastig fort: "er halte für besser, schrieb er weiter, sich auf einige Sahre aus der Provinz zu entsernen, aber er werde uns nie verlassen oder vergessen. — Und er hat Wort gehalten! er hat uns nicht verlassen, nicht vergessen! Seine Wohlthaten haben meinem dienstlosen Vater ein

III.

bequemes Alter verschafft; ja, kaum war er ein halbes Jahr in Petersburg, als burch sein Vorwort auch der sehnlichste Wunsch meines Vaters nach Beschäftigung erfüllt wurde. Das Amt, welches er jetzt verwaltet, ist Wallerstein's Geschenk! und noch heute — lesen Sie diesen Brief — erfennen Sie das Herz eines liebenden Bruders — nicht in den tausend Rubeln, die er mir als Hochzeitgeschenk beigelegt hat, und die ich ihm zurückschen werde, um seine Güte nicht zu misbrauchen — aber in diesem schönen edlensGesühl, in diesen wohlgemeinten Lehren und Warnungen, welche die reinste Tugend ihm in die Feder sagte. Lesen Sie, und glauben Sie dann von jenem Knaben, den er in die Schule gehen läßt, was Sie wollen oder können." —

Ach, liebe Amalie, kaum hörte ich noch die letzten Worte. Ich streckte meine Hand nach dem Briese aus, aber es war zu spät. Ich sank nieder, und die fürchterlichsten Krämpse raubten mir das Bewußtsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Bette; die Braut saß vor mir in Thränen schwimmend, und Arlhosen neben mir mit ziemlich bekümmerter Miene. Ich bat ihn, mir krampsstillende Tropsen zu holen, die ich immer mit mir sühre, aber in einer Wagentasche gelassen hatte. Er ging. Als wir allein waren, ergriff das gute Mädchen meine Hand, küßte sie wider meinen Willen, und bat mich schluchzend um Vergebung. Ich drückte ihr die Hand, so innig, als es meine Schwachheit erlaubte. "Nichts von Vergebung," sagte ich, "ich bin Ihnen Dank, großen Dank schuldig."

Arlhofen trat wieder herein. Ich warf ihr noch einen sprechenden Blick zu, und wir schwiegen. Ich durfte an biesem Tage das Bett nicht verlassen. Gern ware ich allein gewesen, aber mehrere allzuhösliche Gäste umlagerten mich. Am andern Morgen stand ich zwar auf, habe auch der Hochzeitseierlichkeit beigewohnt, aber doch kränker als jemals das Haus der Frau von Werthheim verlassen. Bon der jungen Frau mußte ich in Gegenwart der übrigen Gäste Abschied nehmen, und konnte ihr also weiter nichts sagen, als daß ein Besuch von ihr mich sehr erfreuen würde. Ich begleitete diese Einladung mit einem Händebruck, den sie verstanden haben wird.

In einer Gemüthszerrüttung, die meinen körperlichen Bustand merklich verschlimmerte, kam ich nach Lindenholm zurück. Die Krämpse kehrten häusiger wieder und hielten länger an. Arlhosen gerieth in Angst, und da der Arzt ziemlich sern von hier wohnt, so bestand er darauf, daß wir nach der Stadt eilen sollten, um dort der Hilfe näher zu sein. Im Grunde hatte ich nichts dagegen, denn Lindenholm ist mir jest eine Einöde; aber ich verschob es doch von einem Tage zum andern, weil — warum sollte ich es dir verhehlen? — weil ich täglich einen Besuch von der jungen Frau erwartete, und weil ich hosste, sie mürde mir noch viel, recht viel von Wallerstein erzählen. Sie kam auch wirklich nach acht Tagen, aber es war ein bloßer Eeremonienbesuch. Ihr Mann war dabei. Er und Arlhosen verließen uns nur ein einziges Mal, als

ber Lettere ihm seine Pferbe zeigen wollte. So blieben wir etwa eine Viertelstunde allein, und hatten beide nicht das Herz, von dem zu sprechen, was vielleicht und beide am meisten interessirte. — Lache oder schilt, liebe Amalie, aber ich gestehe, daß ich vor Begierde brannte, sie zu fragen: ob sie nicht etwas mehr von Wallerstein's Gessinnungen gegen das Mädchen wisse, das er habe heirathen wollen? — ob er das Mädchen wirklich geliebt habe? —

Sei ruhig, bie Frage ist in meinem Herzen geblieben. Und wenn sie mir nun mit Ja geantwortet hätte? — ware ich bann glücklicher gewesen? — o, viel, viel unglücklicher! gewiß! — und boch wurde ich bies Ja so gern gehört haben! — Ich bin mir ein Rathsel. —

Alles ift eingepackt. Morgen reisen wir nach ber Stadt auf unbestimmte Beit. Der Arzt soll über bie Dauer unfers Aufenthalts entscheiben. Lebe wohl!

## Vierunddreißigfter Brief.

Rittmeifter von Ballerftein an Paftor Gruber.

Reval.

Jum ersten Mal, mein treuer Freund, ist es mir — fast möchte ich sagen sauer geworden, die Feder zu ergreisen, weil es mir vorkommt, als hätte ich Ihnen eine Schulb zu bekennen, ob ich gleich selbst nicht recht weiß welche? Es hat sich eine schwankende Bewegung in meiner ruhigen Brust erhoben, wie in der Oftsee, wenn der

Sturm naht. Meine Vernunft gießt täglich Del in bie Bellen, ich kämpfe treulich, aber nicht mit ber gewohnten Kraft. 3ch mar fo rubig, bilbete ich mir ein. Um ben Bunich meiner Mutter und bie Pflichten bes Burgers zu erfüllen, bestärfte ich mich täglich in bem Entschluß, bas Fraulein Sohenfchild zu heirathen, von dem ich 3h= nen neulich ein Wörtchen Schrieb. bas ich feitbem naber fennen gelernt, und - wenigstens nichts Ubschreckenbes an bem Mädchen gefunden habe. 3ch ließ mich baber orbentlich in bas Saus ber Eltern einführen, und machte es mir felbst zur Pflicht, täglich einige Stunden bort zuzubringen, um allenfalls auch bie Macht ber Bewohnheit auf mich wirken zu lassen. Ich bemerkte, bag man mich gern fah. Die Eltern find brave Leute, bas Madchen fcbloß mir nach und nach ein unverdorbenes Berg auf, und fo ging bie Sache zwar langfam, aber gang orbentlich in ihrem Gleise, bis - ja, bis zum vorigen Montag, wo ich, wie es mir leiber vorfommt, bie Gpur bes Gleises plöglich verloren habe.

Wir saßen um ben Theetisch — ba melbete man Frau von Arlhofen. Ich stutte bei bem Namen; ich kann eben nicht sagen, daß ich erschrad, aber ich stutte boch, benn ich wußte nicht, daß sie in ber Stadt war. Die Erinnerung führte mir augenblicklich daß kleine runde Geschöpf vor die Augen, daß so lebhaft und so niedlich tanzte, und bessen rege, fröhliche Eristenz sich auf einen Walzer zu beschränken schien. Ehe ich noch Zeit hatte, mir auch daß Bild

hinzuzufügen, welches Thümen mir in Petersburg von ihr entwarf, öffneten sich schon die Thüren, und ich wurde durch ben Anblick einer Gestalt überrascht, über welche — nicht die Schönheit — aber die Lie blichkeit ihren ganzen Reiz ausgegossen hatte. Das runde, blühende Gesicht war verschwunden, kaum erkannte ich noch die ehemaligen Züge; ein blasses interessante Sval war an seine Stelle getreten. Ein wenig schien siemir auch gewachsen; zum minzbesten hatte ihr Buchs jeht das, was der Franzos suelte zu nennen psiegt. Die kindische Ausgelassenheit war einem lieblichen Ernst, die Schüchternheit einer stillen Grazie gewichen.

Sie trat mit einem freundlichen Anstand in das 3immer, und begrüßte ungezwungen die Wirthin und die Tochster vom Hause. Teht wandte sie sich gegen die Männer, welche dem Sosa gegenüber in einem halben Girkel standen; sie wollte uns Allen zugleich eine Verbeugung machen; als aber ihr Blick zum ersten Male auf mich siel — (o halten Sie es nicht für Eitelkeit, ich habe es nur zu deutslich bemerkt) — da wurde das blasse Dval plöhlich mit glühenden Rosen überzogen, und ihr Körper schwankte sichtsbarlich. Zum Glück stand sie bereits vor dem Sosa, auf den man sie genöthigt hatte, und es ist schwer zu entscheiden, ob sie sich sehte, oder ob sie siel. Ich glaube fast das Lehtere, denn ein kleiner Schooshund, der auf dem Sosa lag, schrie über eine gedrückte Pfote. Dieser Zusall schien ihr sehr willkommen, sie beugte sich über den Hund, schmeis

chelte ihm, bat ihn um Berzeihung, und richtete fich enblich vollkommen gefaßt wieder auf.

Ich hingegen — ja, lieber Freund — ich stand recht albern da. Das Unerwartete überrascht die Weiber nur im er sten Augenblick, im zweiten wissen sie schon, was sie damit ansangen sollen; die Männer hingegen sind oft im ersten Augenblick dummdreist, und im zweiten verblüsst. Das Letztere war mein Fall; denn als die Flügelthüren sich öffneten, und ich, statt der kleinen Dindonette, eine liebliche Frau erblickte, sah ich ihr mit großen Augen, doch verzweiselt unerschrocken ins Gesicht; sobald aber ihr Blick auf mich die schone Röthe auf ihre Wangen gejagt hatte, schwand auch meine Besonnenheit, und eine seltsame Mischung von Neubegier, Verwunderung, Interesse, gab mir das Gesühl eines beginnenden Weinrausches.

Sie werden vermuthen, die Eitelkeit habe sich in's Spiel gemischt? ein junges Frauenzimmer, das unserthalben erröthet, wird uns schnell interessant? Ansangs meinte ich das auch, aber ich sage Ihnen mit Ernst: es ist nicht so. Daß eine Frau, die zum ersten Mal mit einem abgewiesenen Liebhaber wieder zusammen trifft, ein wenig verlegen wird, ist ja wohl sehr natürlich, auch bin ich mir deutlich bewußt, daß ein richtiges Gefühl mir dieses Urtheil augenblicklich zuslüssert, ja ich gab mir sogar Mühe, meine eigene Berlegenheit aus demselben Umstande zu erklären, was mir aber nicht recht gelingen wollte, denn ich liebte ja Fräulein Blondheim nicht, und nicht einmal meine Eitels

keit hat sie bamals beleidigt. Was war es benn, was mich so seltsam ergriff? – Wahrhaftig, erst durch eine Mücke, die mir in den Mund flog, erfuhr ich, daß ich mit offenem Munde sie anstarrte. Sie wissen, lieber Freund, daß ich als Knabe die üble Gewohnheit hatte, den Mund immer offen zu halten. Sie selbst haben mir daß so ganz abgewöhnt, daß ich darauf schwören will, seit meinem zehnten Jahre bin ich zum ersten Mal dabei überrascht worden. Auch die Theegespräche, die ich sonst wohl hasse wie die Günde, schienen mir diesmal von Wichtigkeit, und alle Stadtgesschichten, die ich schon wußte, kamen mir neu vor.

Frau von Urlhofen hat eine fehr melobische Sprache, und brudt fich mit Leichtigkeit aus.

Ich nahm an bem Gespräch blos mit Auge und Ohr Theil, aber so ganz, daß Fräulein Hohenschild mir lange vergebens eine Tasse Thee entgegenhielt, und mein Nachbar mich anstoßen mußte, um es mir bemerklich zu machen. Ich weiß nicht, ob der Frau von Arlhosen meine Ausmerksamkeit entgangen ist; sie sah mich nicht an, und selbst dann, wenn sie im Gespräch sich an die Männer wandte, gleitete ihr Blick an mir vorüber. Das war mir ansangs recht lieb, denn ich weiß nicht, wie es mit meiner Undefangenheit ausgesehen haben würde; nach einer Viertelstunde aber regte sich deutlich der Wunsch, daß sie mich boch auch eines Blickes würdigen möchte; und ich glaube in der That, ich sing schon an, empsindlich darüber zu werden — siehe, da wandte sie sich plöglich zu mir — zu werden — siehe, da wandte sie sich plöglich zu mir — zu

mir allein, und sagte mit sanfter Freundlichkeit: "ich habe kurzlich einen sehr angenehmen Zag auf Sallm kull zugebracht."

Beg war ich! — seit wenigstens zwölf Minuten harrte ich mit Ungeduld auf ein Zeichen, daß sie mich nicht ganz übersehe, und nun, da sie dies freundliche Zeichen mir gab, nun stand ich wie damals, als Sie mir zum ersten Mal erzählten, die Sterne über uns seien Belten wie die unserige. Freilich sagte sie auch etwas für mich sehr überraschendes, ich wußte ja nicht ein Bort davon, daß sie auf Sallmkull gewesen ist, begreise auch gar nicht, wie sie dahin gekommen? Meine Mutter hätte mir das wohl schreiben können. Genug, ich rückte mit der armseligen Untwort hervor: das freut mich. Etwas Gemeineres hätte ich denn doch nicht sagen können, nicht wahr?

Sie fuhr fort: wich war Zeuge des Segens, den Ihre Bauern über Sie ausschütteten; ein gerührter Zeuge." — Sie hielt einen Augenblick inne, da ich mich aber blos verbeugte, und jedes Wort in meinem Munde sich zurückdrängte wie ein widerspenstiges Kind, so setze sie hinzu: wauch Ihren schönen Park habe ich durch-wandert."

Fast hatte ich gesagt, viel Ehre für meinen Park! — Nein, es ift unbegreislich, wie albern ein sonst ziemlich gescheiter Mann zuweilen ift, wenn er mit einem Frauenzimmer spricht, bas ihn zu interessiren anfängt. Was ich wirklich sagte, war auch nicht viel besser. Die

Gegend, ftotterte ich heraus, ift allerdings recht artig.

Frau von Hohenschild redete darein, und so war, zu meiner großen Herzenserleichterung, das Gespräch zwisschen uns zu Ende, das ich vor Kurzem noch selbst mit Heftigkeit gewünscht hatte. Es siel jetzt auf ihre Kränklichseit, um deren willen sie auf einige Wochen in die Stadt gekommen ist. Diese Unterhaltung schien ihr aber nicht angenehm; sie schlüpste leicht darüber weg, erhob sich bald darauf, verbeugte sich mit holdem Anstand rings umher, doch ohne mich anzusehen, und schwebte hinaus. Ich blied stehen wie ein Mensch, den man plötlich aus Pernau nach Peking versetzt hätte, es kam mir Alles neu und seltsam vor. So lange ich ihren Wagen hören konnte, schien es mir, als müßte ich darauf horchen, um zu errathen, wohin sie führe. Als ob mich das im Geringsten anginge.

Glücklicherweise zog das Gespräch der Frau von Hohenschild meinen Geist wieder in's Zimmer herein. Ein Besuch, der sich eben empsohlen hat, wird gewöhnlich hinterdrein bekrittelt, und ich kann das für meinen Tod nicht leiden, pslege daher immer ein anderes Gespräch aus der Luft zu greisen. Diesmal war es unnöthig. Frau von Hohenschild ergoß sich in warme Lobsprüche über die gute, anspruchlose Frau, wie sie sie nannte. Nebenher gab sie zu verstehen, daß ihre Ehe nicht glücklich sei, und bebiente sich dabei mancher räthselhaften Worte, um beren Bedeutung ich gern gefragt hätte, wenn nicht ein gewisses Sefühl, daß meine Fragen nicht ruhig genug sein würben, mir den Mund verschlossen hätte. Der alte Hohen fchilb aber, der gern schwaht und moralisirt, zog mich in's Fenster, und erkärte mir — o, mein Freund! ich schauberte! und ein bitterer Haß gegen Arlhosen schien sich mit Gewalt in meine Brust zu drängen. Die rächende Natur gewährte ihm noch keine Baterfreuden, und das arme Geschöpf, das er, als ein unschuldiges Kind, aus den Armen ihres Baters und der Fröhlichkeit stahl, büßt für ihn, und leidet schon seit Jahren an den fürchterlichsten Krämpsen.

D, wie innig fühlte ich in biesem Augenblick bie Bahrbeit Ihrer Lehren, Die Sie mir einmal sogar mit Thränen an bas Berg legten! Bebe bem Jungling! ber im Rausch ber Sinnlichkeit nicht blos bie garte Blume ber Scham entblättert, sondern auch in einem unseligen Augenblick bas Dafein ganger Generationen erfticket ober vergiftet! Oft malten Sie mir bas Bild eines folden Ungludlichen, ber neben einer fiechen Gattin fitt, die er als ein blubenbes Mäbchen umarmte, und abgemagerte, vermachsene, Schiefbeinige Rinder um fich ber friechen fieht, Die mit erloschenem Auge und mannlichem Ernft mit Puppen fpielen . und wenn, fo Gott will, die Apotheke ihnen bas Leben fristet, hypochondrische Junglinge werden. — Da fteht nun ein folches Beispiel vor meinen Mugen! Wer erkennt noch bas frohe gludliche Mabchen, bas von Befundheit ftropte? und fur die Freuden ber Mutter fo gang geschaffen ichien? - Bohl ihr, baß sie wenigstens nicht Mutter geworben! ich traue es ihr zu, ber armen Betrogenen, baß ein leidendes Kind bie sparsamen Blumen vollends zertreten hätte, die in ihrer Einode blühen.

Des alten Sobenschild's Gespräch hatte mich in eine fo bittere Stimmung verfett, daß ich nicht langer in die Befellschaft taugte. Ich schlich fort, fand mich, ohne zu wiffen wie, auf bem Wege nach Ratharinenthal, blieb aber - weil ich bort Menschen zu finden fürchtete - unterweges am Seeufer auf einem großen Steine figen. Da faß ich wohl zwei Stunden lang, und habe feltsame Traume gehabt. Ihnen barf ich ja Alles wieder ergablen, Alles! auch bie Furcht, bag mein Stundlein endlich geschlagen, bag jum erften Mal in meinem Leben ein Frauenzimmer einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat, und biefes Frauengimmer - ift verheirathet! - Sie haben mich gewöhnt, ben Quellen meiner Empfindungen nachzufpuren, ich that es auch biesmal, wenn gleich mit Scheu, boch redlich. Unfangs meinte ich, Mitleid habe mein Inneres fo bewegt; boch folche Sturme erregt bas Mitleid nicht. Rein, ich habe es mir gefteben muffen : ber Liebreig ihrer Geftalt hat mehr als je vorher die Sch onheit auf meine Sinne gewirft; ihr garter Unftanb, bie holbe Karbe ber Unschuld, die alle Augenblicke in ihre Wange flog, veredelten gleichsam jenes finnliche Befuhl, fo wie es aus meinem Auge hinab in bie Bruft fich fenfte; mas und wie fie fprach, jog fanft meinen Beift in's Intereffe; die paar freundlichen Worte, die fie mir über die Behandlung meiner Bauern sagte, waren die ersten, die mir in Shstland darüber gesagt worden, und folglich der erste Lohn des Guten, das ich etwa gethan habe; wenn nun zu allem diesen auch noch das Mitleid sich fügt, ist es denn wohl ein Bunder, daß Gefühle in mir erwacht sind, für die ich mein Herz kaum mehr empfänglich glaubte? — Ich bin verwandelt, aber sein Sie ruhig, lieber Freund, ich bin nicht schlimmer geworden. Ich weiß, was ich zu thun habe, und werde die Gefahr sliehen, weil ich noch Muth und Kraft dazu fühle.

Ich will hinaus zu meinen Bauern, die ich feit mehreren Jahren nicht besuchte; ich will ihnen Gutes thun so
viel ich vermag, weiß ich doch nun, daß eine schöne
Seele in Ehstland lebt, deren Beifall mich im Stillen belohnt. Ja, der Blick, mit dem sie davon sprach, war wahrlich nicht der Blick einer höslichen Dame, die ein bloßes
Kompliment machen wollte.

In meiner Einsamkeit will ich nebenher mein altes Stedenpferd wieder zäumen. Sie verstehen mich: mein Park soll mir die leeren Stunden ausfüllen. Ift sie doch auch darin gewesen, und er hat ihr gefallen. Was ihr gefallt — lachen Sie nicht, lieber Freund; Sie meinen, ich kenne sie noch viel zu wenig, um über ihren Geschmack zu urtheilen, und mache nur mir selbst ein Kompliment? — nicht doch! Diesen Morgen kam ich in den Buchladen, eben als sie herausging. Ich will auch wohl gestehen, daß ich vielleicht vorbei gegangen ware, wenn ich nicht ihren

Wagen vor der Thüre gesehen hätte. Wir begegneten uns auf der Treppe. Eine stumme Verbeugung von beiden Seiten war Alles, was zwischen uns vorgefallen ist. Ich mußte nun doch schon vollends hinauf gehen. Sie hatte mehrere Bücher gekaust, die der Buchhändler eben zusammen schnürte, um sie ihr zuzuschicken. Die Neubegier verleitete mich, ihn zu bitten, daß er die Titel mich sehen lasse. Es waren Herder's zerstreute Blätter, Don Carlos, Vossen's Luise, les Voyages du jeune Anacharsis und — Gibbon's Geschichte des römischen Reichs! — Bekennen Sie, daß, wenn sie biese Bücher für sich gekauft hat — für wen sonst? Arlehofen liest nicht. — Der Buchhändler sagte mir, daß er schon seit mehreren Jahren viel für sie verschreibe, weil der Inhalt seiner zahlreichen Lesebibliothek ihr nicht genüge.

D, Gott! sie ist eine reizende, gute, gebildete Frau! und — ich will sie nie wieder feben! — Leben Sie wohl.

# fünfunddreißigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Der Arzt, liebe Amalie, schüttelt ben Kopf zu meiner Kränklichkeit, und ich glaube wirklich, daß, außer bem Kopfschütteln, wenig mehr zu thun ist. Sterben werde ich eben nicht an diesen Krämpfen, und das ist mir, um meines Baters willen, recht lieb; auch um Arlhosen wil-

len, ber sehr gütig und nachsichtsvoll mit mir umgeht; boch eine traurige Eristenz steht mir bevor. Im achtzehnten Jahre sich selbst und Anderen zur Last leben muffen, ist ein hartes Los. Dank meiner guten Lindau, daß sie mich fromm erzogen! Wie wurde ich's tragen ohne den Glauben an einen väterlichen Gott! — Möge immer die Philosophie dem Manne Trost gewähren; sie ist ein Schwert zum Angriff und ziemt dem Manne; des Weibes schwächere Krast bedarf nur eines Schildes, der schützen Religion!

Bergib mir, liebe Amalie, ich bin heute fehr ernft. Das Better ift schlecht, und - was weiß ich! - Der Urat wollte, wir follten Berbft und Winter in ber Stadt zubringen, und wirklich waren wir auch bereits bazu entschlossen, aber - ich habe mich anbers besonnen. Dein guter Doftor Rolfe ift ein herzensbraver Mann, ber, wo er nicht zu helfen vermag, burch freundliche Theilnahme tröftet, ich will ihn gern von Beit zu Beit besuchen; aber in ber Stadt bleiben? alle diese frohlichen Menschen burch mein frankes Gesicht verstimmen? wohl gar ber Befellschaft jum wibrigen Schauspiel bienen? - Denn nie fann ich die Unnäherung meiner schrecklichen Rrampfe vorher seben, sie überfallen mich oft, wenn ich es am menigsten benke. Noch neulich — ich war ziemlich frisch und munter, nute ich ben leiblichen Zag, fahre aus, mache nothwendige Besuche, bas mochte mich wohl angegriffen haben. Bulegt fahre ich auch ju Sobenschild's - errathft

bu, wen ich da finde? — ben Rittmeister Wallerstein. Nicht ein Wort wußte ich davon, daß er Petersburg verlassen hat, was Wunder, daß sein Andlick mich sehr überraschte, mich sehr in Verwirrung setze. Ich habe ihn nicht gesehen, seit ich seine Hand außschlug, und habe durch mein vorschnelles Urtheil ihm großes Unrecht gethan. Der letztere Umstand besonders gab mir eine peinliche Empsindung; er ist der erste Mensch, dem ich nicht unbesangen in's Auge blicken konnte. Ich saßte mich, so gut es gehen wollte.

Bielleicht wäre es mir besser gelungen, wenn ich nicht bemerkt hätte, daß Ballerstein mich mit einer Aufmerksamkeit betrachtete — aber wirklich, Amalie, mit einer ganz ausgezeichneten Ausmerksamkeit. Er verwandte kein Auge von mir, und ich fühlte, daß die Farben auf meinem Gessichte oft wechselten. Reden that er sehr wenig — nein, er redete gar nicht — schien kaum zu hören, was gesprochen wurde, wirklich, Amalie, er schien es kaum zu hören. Bergebens brachte ich allerlei auf die Bahn, woran auch die gegenwärtigen Herren Theil nahmen; er nicht — er gar nicht.

Ich meinte, es sei wohl meine Pflicht, ihm etwas Verbindliches zu sagen, nachdem ich hinter feinem Rücken so manches Unverbindliche von ihm gesprochen — nicht wahr, Amalie, das war ja meine Pflicht? — ich saste mir daher ein Herz, und redete ihn geradezu an, erwähnte meines Besuches auf Sallmkul, und was ich da Schönes und

Gutes gehört, gesehen. Aber es ist eine unbegreisliche Veränderung mit dem jungen Manne vorgegangen. Vor drei Jahren sprach er so viel, so zwanglos, jeht mußte man die Worte ihm abbetteln, und noch dazu sehr unbedeutende Worte. Schien es doch wahrhaftig, als wäre er aus der Provinz in die Residenz gereist, um den guten Ton zu verlern en. Was ist das? was ging in ihm vor?

Umalie - wenn ich bich bier hatte - wenn ich mein Geficht an beinem Bufen verbergen konnte - fo murbe ich bir fagen - und warum nicht gleich? Alles will ich bir fagen, wenn auch mit glubenber Wange. Ich Thorin bilbete mir ein, ich fei es, bie ihn verwirre. Warum? - bas weiß ich nicht. Ich muß mir boch wohl felbst etwas Schmeidelhaftes barüber jugeflüftert haben, benn bie Einbildung that mir mohl - fo mohl, baf ich fühlte, meine Nerven litten babei; meine Halsmuskeln fingen an zu schwellen ber nahe Borbote eines Rrampfes - ich eilte, in meinen Bagen zu fommen, eilte zu meinen Pillen und Tropfen, und bedurfte eine qualvolle Stunde, um mich zu erholen. - Urlhofen, ber fehr angstlich und geschäftig um mich war, Schlug mir eine Spazirfahrt nach Kathrinenthal vor; ber Abend mar schon, Berftreuung mir nothwendig, ich willigte ein.

Du weißt, daß der Weg langs dem Seeufer führt, und man bort im tiefen Sande sehr langsam fahren muß. Ich hatte meine Augen auf die Ruinen der Brude geheftet, welche einst für die Prinzessinnen von Darmstadt erbaut

12

worben, als sie hier ausstiegen, um nach Petersburg zu gehen, und bem Großfürsten seine Braut zuzuführen. Damals wimmelte wohl Alles um die köstlich geschmuckte Brücke; im Glanz ber Jugend und Schönheit wandelte die holde Braut barüber — und nun — die Großfürstin ist längst tobt! und von den wenigen Ruinen der Brücke nimmt fast jede Welle einen neuen Raub mit sich. Bald wird keine Spur mehr davon übrig sein! er hatte wohl Recht der Mann, der die Zeit ihre eigenen Kinder versschlingend bilbete! —

In solche schwermuthige Gedanken versunken, blidte ich starr nach ben wankenden Pseilern, als ich plöglich Wallerstein dort auf einem großen Steine sigen sah, der aus dem seichten Wasser hervorragte. Er schien in Betrachtungen vertieft, hatte das Gesicht nach der See gekehrt, plätscherte mit seinem Stocke im Wasser und wurde und nicht gewahr. Mein Herz klopste schon wieder schneller als es sollte, schon wieder war ich thöricht genug, schmeichelnden Grillen nachzuhängen. "Auch er hat das Bedürfniß gefühlt, die Gesellschaft zu verlassen," flüsterte die Sitelkeit, wer wollte allein sein — wohl gar mit deinem Bilde sich beschäftigen —"

D, spotte nicht, Amalie! Du mirst balb hören, baß meiner Schwachheit die Strafe auf bem Juße folgte.

Arlhofen erkannte Wallerstein an ber Uniform. »Da fitt ja ber satirische Schwärmer," sagte er mit einer Art von — Grinsen. Gott verzeih' mir ben harten Ausbruck,

aber wirklich es kam mir so vor. Er kann Wallerstein nicht leiben, das habe ich längst gemerkt. Ich antwortete ihm nicht eine Silbe und wir fuhren vorüber.

Nachher ist mir Wallerstein nur noch ein einziges Mal begegnet, eben so scheu und verlegen, als das erste Mal. Wir haben kein Wort gewechselt. Doch warum er so seltsam sich gegen mich geberdet, habe ich seit gestern richtiger ersklären gelernt. Es ist wahrscheinlich Geringschäung; er will mich fühlen lassen, daß ich ihn beleidigt habe. Zede andere Auslegung wäre eine große Albernheit; denn — er ist Bräutigam — er heirathet Fräulein Hohenschlich, ein wunderschönes Mädchen, auch reich, gut, klug, alles was du willst. Seine Braut war es also, mit der seine Gedanken am Seeuser sich so emsig beschäftigten. Ich Märrin! wie kam ich doch zu den albernen Grillen? — Bete für mich, liebe Amalie, daß die Krämpse wenigstens mein Gehirn verschonen.

Morgen kehren wir zurud nach Einbenholm. Ich habe barauf bestanden. Dort will ich fleißig spinnen, lesen, dir schreiben und — Ballerstein will ich nicht wieder fehen.

### Sechsunddreißigfter Brief.

Rittmeifter Ballerftein an Baftor Gruber.

Reval.

Dicht boch, mein lieber Freund, Ihre Unruhe war überfluffig. Der leichte Gindruck, den Frau von Arlhofen bei mir hinterließ, ift schon ganzlich verschwunden. Ich habe mich in den letten paar Wochen wild herumgetrieben, als ware ich dazu geschaffen; ich habe mich an lustige Brüber gehängt, mit ihnen gespielt und getrunken, ja, einmal hatte ich sogar einen Champagner- Rausch, und da war mir recht wohl. Wenn Sie vollends wüßten, wie viele Bocksbeuteleien ich beobachtet, wie viele Wohlstandsbesuche ich gemacht habe, Sie würden mich loben und ruhig sein. Sogar bei alten Damen, die im großen Reiche des Schnicksschung fen. Nun sagen Sie serner, ich hätte die Residenz ohne Nusten besucht, und wüßte mich nicht zu fügen in die Conspenienzen der großen Welt.

Da ist zum Erempel eine Frau von himmelfuß, bie man wohl mit einem Werstpfahl vergleichen möchte, benn sie ist lang, durr und angestrichen, auch steht ihr beutlich auf die Stirn geschrieben: dieser Weg führt in's Fegeseuer; bennoch bin ich bei ihr gewesen, eine ganze halbe Stunde habe ich ihrer scharfen Zunge und ihrem knurrenden Mops gegenüber gesessen, denn sie ist nun einmal eine Tonangeberin. Kein Wunder, daß das Orchester unserer großen Welt so verstimmt ist. Frau von himmelsußisteine ziemlich nahe Verwandte von der Frau von Arlhofen; vormals war sie auch eine Freundin meiner Mutter, aber seit der Gouverneur vor sieben Jahren einmal ein Diner gegeben, und meiner Muteter den Arm gereicht hat, um sie zur Tasel zu führen, seit-

bem ift die Freundschaft - wie foll ich fagen - vertro de net. Daber ichien auch wohl mein Befuch fie zu befremben; fie nahm jene preziofe Steifigkeit gegen mich an, in ber alte Sofweiber die verlorne Erifteng wieder fuchen. Bon ihr weiß ich benn auch, daß Frau von Arlhofen fehr ghidlich ift; baf fie ihren Mann ungemein liebt, und bag ihre Rrampfe größtentheils nur Biererei find. Bas mahr baran fein mag, ift eine Folge bes Schredens über ben vermeinten Tob einer Freundin. Damals hat fie vermuthlich die Bemerkung gemacht, daß ein junges schönes Beib, indem es Mitleiden erweckt, leicht noch ein lebhafteres Intereffe einflößt, und - Sie fennen ja die Beiber - bie Rrampfe gehören zu ben Toilettenkunften. — Bas geht es mich an? Bohl ihr, baf fie in ihren Mann verliebt ist! ich habe nichts bagegen und benke gar nicht mehr an fie.

Bu meiner Verbindung mit Fraulein Hohenschild munschen Sie mir doch ein wenig zu früh Glück. Ich habe
zwar den Gedanken nicht aufgegeben, o, nein; ich will
aber den Entschluß erst reif werden lassen. Meine Mutter
kann doch nicht verlangen, daß ich bei einer Heirath zu
Werke gehen soll, wie ein Mensch, der etwa von Leipzig
nach Franksurt reist, und in den Zeitungen einen Reisegesellschafter sucht? — Fraulein Hohenschild ist ein hübsches
Mädchen; ich bin ihr herzlich gut; aber es fehlt ihr denn
boch eine gewisse Bildung, die — eine gewisse Grazie,
welche — kurz, ich mag mich nicht übereilen. Es gibt ja

mehr Madchen in ber Welt, die fich wohl mit Frau von Urlhofen meffen burfen. - Sabe ich Ihnen schon gefagt, baß sie wieder auf's gand gereift ift? - o, schon por acht Tagen. Ich erfuhr es jufällig; benn ich wollte auch gerabe um bie Beit nach Sallmfull, und ba ich, wie Sie wiffen, meine Pferde lieb habe, fo ging ich jum Suhrmann Unberfon, um mir bie feinigen zu miethen. Arlhofen Scheint eben so besorgt fur feine Pferde zu fein als ich, benn er war am felbigen Morgen mit Unberfon's Geschirr abgereift. Unfangs wollte ich auf ber Stelle einen andern Auhrmann nehmen, aber - biefer Underson ift nun einmal ber beste, ber billigste, ich habe alfo feine Burudfunft abgewartet. Geftern tam er - fie ift unterwegs wieber frant gemefen. - Morgen reife ich - bem alten Kuhrmann hat fie boch wohl keine Komobie vorgespielt? - ich glaube fast, ich thue ihr Unrecht. Ich muß mich in Acht nehmen mit meinen Urtheilen, benn es kommt mir in ber That vor, als hatte ich einen Biberwillen gegen bie Frau.

Von den Büchern, die Sie mir anpreisen, habe ich noch kein einziges gelesen. Ich bin so zerstreut gewesen, so konfus — wie es zu gehen pflegt, wenn man keine eigentlichen Geschäfte hat. Wenn ich meinte, an einem schönen Worgen recht emsig zu studiren, so schwebte mir — allerlei vor; ich hatte so — allerlei Träume — und gewöhnlich warf ich unmuthsvoll das Buch auf den Tisch, um im Gemurmel der Klubbs meine Gedanken zu sammeln, zu — einer Partie Boston.

Nun aber will ich hinaus zu meinen Bauern, o, ich weiß, die werden mich fröhlich empfangen, und da wird mir wohl werden, recht wohl. Meine Mutter schreibt mir auch Briefe über Briefe, ich soll kommen, sie habe mir viel zu sagen, viel zu erzählen. Bermuthlich wird sie auch über den Besuch der Frau von Arthosen mit mir sprechen wollen. Neugierig bin ich in der That, zu hören, wie diefer Besuch nach Sallmküll gekommen ist? — ich will nicht hoffen, daß sie Lust haft, öfter zu kommen? Das würde mich verjagen. Will sie ihre Krämpse oder ihr häußliches Glück zur Schau tragen, so thue sie daß bei Andern, ich kenne die Weiber.

Noch einmal, mein theurer Freund, besorgen Sie nichts für mich. Mein Herz ist völlig frei, ba ist keine Spur von Unruhe. Nur Geschäfte mangeln mir, nur Thätigkeit. Beibes finde ich auf Sallmkull. Blumen will ich in meinem Garten pflanzen und Früchte unter meinen Bauern ernten. In meinem Herzen ist kein Unkraut. Leben Sie wohl.

### Siebenunddreißigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Ich bin wieder auf Lindenholm, liebe Umalie, und habe leider die Bekanntschaft eines sehr bosen Dinges gemacht, es heißt üble Laune. Was ist das? erkläre es mir; ich erwache und es gilt mir gleich, ob der himmel schwarz oder blau ist; man bringt mir das Frühstück, ich

finde es zu heiß oder zu kalt, ich brumme darüber, mein Mädchen schweigt, das nenne ich Geringschätzung, sie rebet, das nenne ich naseweis. Am Stickrahmen will ich vergebens meine Gedanken in einer Blume sammeln, ich mache grüne Rosen und schwarze Vergißmeinnicht; zerftreut suche ich bei meinen Büchern Zerstreuung, und was nie vorher geschehen — Azor kratt unbemerkt an meinem Rocke, um auf den Sosa gehoben zu werden. Der Roch hat seine Noth mit mir, denn weil mich nie hungert, so sinde ich alle seine Speisen fade; ja, der liebe Gott hat seine Noth mit mir, denn er lasse regnen oder die Sonne scheinen, mir thut er es immer zur Unzeit.

Ach! bas möchte Alles noch hingehen, aber daß ich es auch Arthofen entgelten lasse ia, Amalie, das ist schlecht und abermals schlecht. Er meint es so gut, er sucht Alles hervor, um mich aufzuheitern; ist es benn seine Schuld, daß Dinge, welche er geschickt dazu glaubt, gerade nicht mich amusiren? — Neulich hat er einen braunen mecklenburgischen Henglt gekauft, da wollte er mir die Freude machen, ihn vor mir herumtanzen zu lassen — es ist freilich wahr, ich habe keine Freude daran, aber ich hätte ihn doch nicht ansahren sollen. — Ein anderes Mal saß ich in tiefen Gedanken — ich weiß selbst nicht, woran ich dachte — da trat er freundlich zu mir: sei munter, liebes Tinchen, sagte er, sieh einmal wie schön dieser Pfeisenkopf angesetzt hat; damit hielt er mir seine meerschaumene Pfeise dicht vor die Nase — ich stieß sie ha-



ftig zurud und fah ihn an - furwahr nicht freundlich. Barum thue ich bas? wie barf ich bas? habe ich ihn nicht felbst feit Sahren ichon baran gewöhnt, zu glauben, baß mir nichts gleichgiltig ift, was ihm Bergnugen gewährt? - Bas tann er fur meine uble Laune? er bleibt fich immer gleich. Aber es ift mahrhaftig, als habe mir ein bofer Damon fur alles Gute ben Ginn abgestumpft, fur alles Bofe ihn geschärft. Gine Menge Rleinigkeiten machen mich verbrieflich, die mir feit Jahren nicht mehr auffielen. Un jedem Mittage bemerke ich jest, bag Arlhofen feine Suppe wiberlich fcblurft. Benn er Stunden lang auf bem Sofa fist, und gebankenlos mit nichts beschäftigt ift, als bie Knie an einander zu schlagen, so habe ich bas ja schon hundertmal gleichgiltig mit angesehen, warum muß ich mich benn eben jett barüber ärgern? Wenn er alle Augenblick por ben Spiegel tritt, um feiner eigenen Beftalt gu= zulächeln, warum bemerke ich benn nun erft, bag er fo febr - häßlich ift? -

Ja, schon mehr als Einmal hat mein Mund sich zum Hohn verzogen — o Gott! so weit ist es gekommen! — schon mehr als Einmal hat er mir ein zweideutiges Mit-leid, und neulich gar ein recht unangenehmes Gefühl der Geringschäung wider seinen Willen abgenöthigt. Der junge Braun war hier, der viel gereist ist und nicht ohne Nuten. Er sprach vom Laocoon, den er in Florenz gesehen; Arthosen meinte, es sei von einer Hinrichtung die Rede, und sagte, dem Kerl sei ganz recht geschehen, denn

Italien wimmle von Banditen. Braun sah ihn mit großen Augen an. Ich wurde feuerroth und schämte mich. D, Amalie, es ist nicht gut, wenn eine Frau sich ber Unwissenheit ihres Mannes schämt! Dies Gefühl läßt Spuren zurück, die schwer zu verwischen sind.

Es ift freilich sonst wohl auch schon bergleichen vorgefallen, und ich habe blos gelächelt, ober nicht barauf gemerkt, aber meine Kränklichkeit macht mich so reizbar, gibt
mir tausend Augen ober Ohren, wo es besser ware, blind
ober taub zu sein. Liebe beckt Alles zu, sagte meine
Tante vormals, und ich glaube es ihr noch jetz; aber bin
ich benn im Besse bieser Zauberbecke? — Gute Amalie!
nimm mich auf an beinem Busen, und empfange bas
Geständniß in beinem verschwiegenen Herzen: nein! ich
liebe meinen Mann nicht!

Meinen Mann! ich glaube wahrhaftig, so nenne ich ihn zum ersten Male? — ach! es muß wohl angenehm sein, ben Geliebten Mann nennen zu bürfen — mir ist nur ber Name Arlhosen geläusig; und es kommt mir vor, als gebühre ihm kein anderer.

Wenn ich vor Johannis unten am Bache site, und mit meinem Schnupftuche die zahllosen Mücken mir abwehre, so gebehrde ich mich nicht rüstiger, als wenn ich die lästigen quälenden Gedanken umsonst zu verscheuchen strebe. Immer umsummen sie mich, immer kommen sie wieder, und ehe ich's mich versehe, bin ich gestochen bis auf & Blut.

Bie ichon mag es fein, wenn bas nach Bilbung ftrebenbe Beib an ber Seite bes gebilbeten Mannes fist, menn er in feine Bebanken fie und fie in ihre Befühle ihn hinübergieht, und bie Empfindung ben Gedanken umichlingt, wie ber buftenbe Jelangerjelieber ben murgreichen Apfelbaum! Benn nach ber erften in Liebe vertanbelten Stunde ber ernftere Beift bennoch mit gleicher Schnelle bie zweite vorüber führt; wenn bas Muge ber Gattin an ber Lippe bes Gatten hangt, ber ben Genuß eines trefflichen Buches erklarend mit ihr theilt; wenn es hell und immer heller wird in ihrer Seele, und fie fich bankbar hingezogen fühlt zu bem Manne, ber fie liebenb erleuchtet - menn rubend von ben fleinen häuslichen Sorgen, am traulichen Winterabend, bei bem grunbeschirmten Lichte, fie fo mit ben ichonen fremben Beiftesbluten ihr inneres Leben ichmuden, und indem fie bem Beifen ober Dichter nachdenken, nachempfinden, fich felbft immer beffer verfteben lernen; wenn fo ber Dezemberabend wie ein Frühlingsmorgen vorüber eilt, bis - bis - nun ja, bis etwa ein Sauflein muthwilliger Befchopfe aus ber Rinderstube hereinstürmt, und Die Mutter fich ihrer nicht erwehren fann, und ber Bater bas Buch lächelnb und scheltend auf ben Tisch wirft. - 3ch aber, Umalie - ich habe keine Rinder und spiele Piquet! -

Sa, Liebe beckt Alles zu! auch Mutterliebe! — hatte ich ein Kind an meiner Bruft, Alles wollte ich aus seinem Lächeln schöpfen, Alles, mas mein herz entbehrt. —

Weiß ich denn aber auch, was Liebe, was Mutter-liebe ist? — malt sich das vielleicht nur meine Fantasie, wie dem unheilbaren Kranken das mildere Italien? — man gewähre ihm seinen Wunsch und er wird in Nizza siechen wie in Petersburg. Das ist so ein Trostgrund, mit dem ich mir einbilde, mein stilles Sehnen zu beschwichtigen — ach! ich din unheilbar krank! —

Und bennoch wollte ich stilleleiben, wenn ich nur bie eigene gaft truge! - mein Bater, liebe Umalie, gramt fich; ich febe es ihm an, fo gern er es auch verbergen möchte. Die ift mir ein flagendes Wort entschlüpft, immer habe ich eine beitere Miene gelogen, aber ich wette, er weiß Mles, mas in mir vorgeht, bas verrath jeder Blick von ihm, ber auf mir ruht, fo oft er glaubt, ich bemerke ihn nicht. Der Gram nagt an feiner ohnehin ichmachen Gefundbeit. Er hat seine einzige Tochter gludlich machen wollen, und - feine einzige Tochter ift nicht gludlich! bas fieht er, wenn er bei ihr ift, bas nimmt er mit fich, wenn er von ihr geht. Der Rammerbiener bat mir gestanden, baß er zu Sause noch weit migmuthiger fei, als auf ginbenholm. Ach! ich kann es mir nicht verhehlen, daß feine Lebensfraft fcwindet! fein Muge ift verlofchen, feine guße schwellen, fein Uthem feucht - mir brobt bas hochfte Unglud! vielleicht aber auch überlebe ich es nicht. - Die Tante ift jest feltener bier als fonft. Ich habe ein paatmal ihre emigen Gemeinplate vom Schidfal und von ber Bernunft mit Ungebuld angehört; ich habe einige ihrer häuslichen Anordnungen schweigend verändert, und einige drückende Forderungen an unsere Bauern laut mißbilligt; das hat sie übel genommen und schwolt. Kurz, beste Amalie, ein böser Genius schwebt mit eiskalt beschattendem Fittig über meinem Hause. Nur Arlhosen allein scheint die allgemeine Berstimmung gar nicht zu bemerken. Er ist den ganzen Tag auf dem Felde oder im Stalle, kommt jederzeit mit einem tresslichen Appetit nach Hause, schlägt nach dem Essen ein Stündchen die Knie an einander, raucht seine Pfeise braun, und freut sich auf den Abend herzlich, wenn er mir einen Neunziger vorrechnen kann. — D, ich sühle, daß ich bitter werde! das macht mich unzufriez den mit mir selbst; und nichts sehlt meinem Elend, als Borwürse des Gewissens.

An Madame Lindau habe ich lange nicht geschrieben, weil — ich sie nicht betrüben wollte — so bildete ich mir ein; aber warum schreibe ich benn dir, die ich doch wahrshaftig auch nicht gern betrübe? — nein, ich will aufrichtig sein, ich sürchte mich vor ihrer Strenge. Sie würde mir viel gute, treffliche Lehren geben, und ich würde keine derselben befolgen können, denn meine Seele unterliegt den Leiden meines Körpers, ich habe keine Gewalt mehr über mich. So lange ein Gefühl der Kraft zum Guten uns belebt, nähern wir uns gern den strengen, kräftigen Menschen; denn stehen sie gleich über uns, so verzweiseln wir doch nicht, ihnen nachzuklimmen. Wenn aber der gedrückte, muthlose Geist die Bürde murrend trägt, dann flieht der

Mensch an ben Busen bes Jugenbfreundes, ber sich ihm aufschließt und jede Schwäche brüberlich bemantelt — ich, Amalie, ich fliebe zu bir! —

## Achtunddreißigfter Brief.

Rittmeifter von Ballerftein an Baftor Gruber.

Gallmfüll.

Richt wahr, lieber Freund, Sie haben mir einmal gefagt, man pflege benjenigen zu hassen, bem man Unrecht
gethan hat? Das ist ein häßlicher Zug im Charakter des
Menschen, boch habe ich leider schon Manche, auch wohl
mich selbst darauf ertappt. Aber Ausnahmen muß die Regel doch wohl leiden, denn ich habe der Frau von Arlhosen
Unrecht gethan, und — ich bin sehr weit entsernt, sie zu
hassen. Kein Frauenzimmer war jemals der Ziererei mehr
abhold, als diese reine unschuldvolle Seele. Nie trug eine
Leidende mit mehr Sanstmuth ihre schwere Bürde; keine
Ahnung kommt in das reine Gemüth, daß wohl frem de
Sünde ihre Qualen verschuldet habe; sie klagt sich vielmehr mit Engelgüte als die Ruhe- und Freudenstörerin
ihres Mannes an — ihres Mannes, den sie nicht liebt,
nein, sie liebt ihn nicht.

Boher ich bas Alles weiß? fast hatte ich gefagt, bur ch Bufall; boch ich schämte mich fluge ber erften gege gegen Sie, und zu rechter Zeit fiel mir ein: muß ich meine Empfindungen vor biefem Manne verbergen, so find fie



gewiß ftrafbar; also weg mit ber Barve, bie ich oft vor bem Spiegel bes Gewissens mir felbft vorgehalten.

Sabe ich nicht in meinem letzten Briefe Gleichgiltigkeit gegen Frau von Arlhofen affektirt? Sie, lieber Freund, wollte ich nicht betrügen, nein, wahrlich nicht! nur mich zu täuschen war mein vergeblicher Wunsch. Hundertmal des Tages wiederholte ich mir leise und laut, daß die Frau mir gleichgiltig sei, bis ich endlich merkte, daß, wäre sie es wirklich, weder leise noch laut von ihr die Rede sein würde, denn gesunde Menschen sühlen sich nicht alle Augenblicke an den Puls. Ich erschrack und sendete mit ernstem Willen die Vernunft in mein Herz, um dessen Falten durchzuspähen. Sie fand überall großen Widersstand; ein böses Zeichen! Doch unerbittlich beleuchtete ihre Fackel jeden Winkel, und ach! aus jedem Winkel lächelte das gefürchtete Bild hervor.

Ja, mein Freund, ich kann es mir nicht länger verhehlen — ich liebe! ich liebe zum ersten Mal! und mit einer Heftigkeit, die mich ängstigt! — Ich sehe, wie Sie in dem Augenblick, da Sie dieses lesen, meinen Brief auf den Tisch werfen, die Hände hastig falten, und einen unwilligen Blick gegen himmel richten; ich höre jedes Ihrer strasenden Worte, jede Warnung, welche Liebe zu mir und Tugend Ihnen eingeben. Uch! wäre ich werth, Ihr Bögling zu heißen, wenn nicht schon längst im eigenen Busen die warnende Stimme mir geslüstert hätte? — ich habe ihr still und seufzend zugehört — ich habe mehr gethan. Wenn

es wahr ift, sprach ich zu mir selbst, was eigene nahe Berwandte ihr aufbürden, wenn sie Krämpse sich anlügt, um Interesse zu erwecken, so ist sie zwar keine gemeine Kokette, aber doch immer nur ein listiges Weib mit einer besleckten Seele, meiner Achtung verlustig, und habe ich es erst so weit gebracht, mich davon zu überzeugen, dann gute Nacht, Liebe! Der Wurm ist in der Blüte, sie fällt ab.

So habe ich es über mich gewonnen, ju meiner Rettung mir eine kleine Lift zu erlauben. Um Tage vor meiner Abreife nach Sallmfull ging ich jum Dottor Rolfe, ihn wegen einer Unpaflichkeit um Rath zu fragen, bie ich mei= ner Mutter andichtete. Ich lenkte bas Gespräch bald auf Krau von Arlhofen, beren Argt er ift. Kaft möchte ich ihn auch ihren Liebhaber nennen, benn ber alte Mann gerath in Entzuden, wenn er von ihr fpricht. Durch fleine Spottereien über ihre Krämpfe brachte ich ihn balb zum Plaubern. Er wurde warm, fehr warm, und ich erfuhr mehr als ich wiffen wollte. Sie ift wirklich frank, ihre Nerven leiben unaussprechlich, und die Vermuthung, daß ihr Mann ber Urheber ihrer Qualen sei, hat Doktor Rolke gwar nicht ausbrudlich bestätigt (bazu ift er freilich zu biscret), boch es find ihm Aeußerungen entschlüpft, die mich baran nicht zweifeln laffen. Er kennt fie von Jugend auf; er wird nicht mube, fie zu preifen; eine feltene Bouvernante hat die Bilbung ihres Geiftes begonnen, boch fie felbft hat im Cheftanbe (vielleicht aus Langeweile) biefe Bilbung vollen bet. Ihren Zustand hält er für unheilbar, wenn nicht ihr Schicksal eine glücklichere Wendung nimmt. Nie — so endigte ber alte Mann — nie gab es ein Geschöpf, der Liebe werther und bedürftiger! Hier paßt sie nicht in die umgebende Welt, sie ist ein zartes Blümlein, an dem man vorüberschreitet, um bei der hohen Malve bewundernd zu verweilen.

Ich weiß nicht mehr recht, wie ich aus bes Doktors Saufe tam. Erft als ich auf ber Strafe an ein Bret mit Gartenfruchten rannte, bas ein Ruffe auf bem Ropfe trug, befann ich mich, wo ich war. Da erschrack ich und lief zum Thore hinaus, und fah mich alle Augenblide fcudtern um, als wurde ich verfolat. So flieht ein Reh mit dem Pfeil im Herzen. Weg waren alle muhfam erklügelte Sophistereien! flatt ber Arzenei, die mich beilen follte, hatte ich ein neues sufes Gift geschlurft, und - ja, bu liebft! murmelte ich zwischen ben Bahnen mit leisem Unwillen, als follte bie Vernunft bas Bekenntniß nicht erlauschen. Sa, bu liebft! fcbrie ich balb mit lauter Stimme in die Bellen der Oftsee, als wollte ich die horchende Bernunft betauben. - Es ift gefchehen! mein Los geworfen! Moge nun Seligkeit ober Bergweiflung mir aus biefer Liebe ermachsen, ich kann's nicht andern, ich bin ein Spiel ber Bellen. Nur Gines verspreche ich Ihnen: eher will ich freiwillig zu Grunde gehen, als an die täuschenden Klippen bes Lasters mich retten! — Ihr Mitleid heische ich! sagen Sie mir nicht, es fei ein Berbrechen, Leontinen zu lieben.

III.

Mit einem heiligen, keuschen Sinn bin ich von nun an Leontinen's Gemahl! Sie sehen will ich nicht, ich sehe sie immer; ihres Bildes bedarf ich nicht, es flammt in meinem Herzen. Sie sei hinfort die Richterin meiner Handlungen, und was Gutes durch mich geschieht, sei ihr Berdienst. Wenn eigene Krast ermüdet, das Böse zu bekämpfen, so wird die Strafe mir vor Augen schweben: du darfst nicht an Leontinen denken!

In der Zauberwelt meiner entbrannten Fantasie will ich hinsort leben! meine Einsamkeit will ich schmuden, als muffe ich täglich die Braut erwarten. Herum führen will ich sie im Geist von der Rosenstaude zum duftenden Acacienbusch; sieh, will ich sagen, das habe ich für dich gespstanzt! stellen will ich sie mitten unter meine glücklichen Bauern, sieh, will ich sagen, das that ich um deinetwillen! Dann werde ich sie lächeln sehen wie damals, als sie mit der holden Grazie sich zu mir bog; dann werde ich heiter und belohnt meine einsame Strase wandeln, und will auch dann und wann einmal die Sehnsucht mir die Brustzerdrücken, so werde ich benken: auch Leontine leidet! wer darf murren?!

Oft ist es mir wie ein Traum. Wie? frage ich mich selbst, ist Leontine bas Mädchen, um bessen Hand ich mit Wieberwillen warb? die ich für ein unbedeutendes Geschöpf hielt? beren Weigerung mir so gleichgiltig war? — D, Freund! ich fühle, daß in dem Unterricht für das Leben eine große Lüde ist. Wer lehrt den Jüngling gegen seine raschen Urtheile über Menschen, die er zum ersten Male



fieht, auf ber but ju fein? - Bas pflegt überhaupt unsere erften Urtheile ju bestimmen? - Balb ift es eine Physiognomie, bie uns mißfallt, balb etwas Linkisches im Benehmen, vielleicht gar nur ein unmodisches Kleibungs= ftud; von biefem haben wir Bofes gehort, und bringen ben furgen Magstab ber vorgefaßten Meinung mit, von Jenem fommt uns ein Bort ju Dhren, bas gegen unfere Begriffe ftreitet, und, weil er nicht benft wie wir, fo foll er schlechter sein als wir; ben Weg, ben wir etma jum Guten gefunden, halten wir fur ben ein jigen, unfern Berftand fur ben echten; wir haben unfere eifernen Betten fo gut als jener Tirann, wer nicht hinein paßt, ben verstummeln wir. Gin Saus, bas wir bewohnen wollen, betrachten wir von allen Seiten, und überfeben fleine Unbequemlichkeiten, wenn die Wohnung fonst nur freundlich und gefund ift; aber von einem Menschen, mit bem wir umgehen möchten, überbliden wir flüchtig bie erfte Seite, bie er eben von ungefähr uns gutehrt, bann fprechen wir rasch über ihn ab, und - hinterbrein - wenn er taglich eine neue schone Seite entfaltet, bie gewahr zu werben wir nur um ihn herum geben burften - hinterbrein schämen wir und - o, es mare noch gut, wenn wir und immer schämten - nein, wir grollen und schmollen mit ihm, weil wir uns irrten. - Gludlich noch, wenn wir auf biese Beise blos einen angenehmen Umgang verscherzten; aber wenn es nun gar ben Freund, wenn es bie Beliebte galt! -

War ich nicht ein Thor, ber fich mit Menschenkenntniß bruftete, wie ein Schatgraber mit ber Gabe, bas Golb tief unter ber Erbe zu sehen. Da stehe ich nun beschämt an ber vertrockneten Quelle meines Gluck!

Bon folden Gebanken schwer belaftet trat ich meine Reise nach Sallmfull an, und hatte es unterwegs mir ja an Stoff gemangelt, fo forgte ich finnreich felbft bafur, ibn zu erneuern. Go oft etwa im tiefen Sande mein Bagen fcbleichen mußte, fprang ich heraus, ging neben bem Fuhrmann ber, und, von ben Bremfen, die feine Pferbe umschwarmten - bewundern Sie meine Runft - wußte ich burch taufend poffierliche Umwege bas Gespräch auf Frau von Arlhofen zu lenken. Er hatte fie ja gefahren, hatte fie fpater als ich gefehen, vor ihm mar fie boch wohl unverstellt erschienen? o, ja! und auch ber robe Mann wurde lebendig, murbe gum Dichter, wenn er von ihr fprach. "Das ift eine Frau," fagte er, "fo flar wie ber Brunnen an ber Schmiebepforte \*), die bringt Segen 211= Iem, mas fie umgibt, ju ber habe ich mehr Bertrauen, als zu ber Jungfrau in unferm Stadtmapen \*\*)." -

D, welch ein fuger Reiz liegt in bem Bergnugen, von bem geliebten Gegenstande Gutes sprechen zu hören! ich war so still, wenn ber Mann rebete, ich schlug meine Augen

<sup>\*)</sup> Gin Brunnen, aus bem bie Revalenfer ihr beftes Erinfmaf= fer fcopen.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt Reval führt eine Jungfrau im Baven.

nieber, bamit er fie nicht funkeln fahe; nur bann und wann warf ich eine Bemerkung bin, um ben Kaben bes Gefpraches fortauspinnen, ober erregte einen fleinen Zweifel, um mich an ber Barme zu ergeben, mit ber er mir miberfprach. Es war die angenehmste Unterhaltung, die ich in meinem Leben gehabt habe; ich freute mich über ben tiefen, endlofen Sand, ben ich vormals fo oft verwunschte; funftreich tam ich feiner Geschwätigkeit zu Bilfe, und eine Menge fleiner Buge wußte ich ihm zu entlocken, aus welchen - ohne etwas weiter von Leontinen zu miffen — auch der entschiebenbste Beiberfeind bas liebenswürdigste Gemalbe wiber Willen zusammenseben murbe. Ihre angstliche Sorge, wenn Kinder im Wege spielen - ihre gartliche Bemuhung, bem Manne, ben fie nicht liebt, eine Unpäglichkeit zu verbergen - bie Gebuld, mit ber fie eigene Leiben tragt die lebhafte Unruhe, mit der sie fremde theilt - bann wieder die stille Freude über eine schöne Gegend - bas Entzuden über die aufgehende Sonne, mahrend ber Berr Gemahl neben ihr schnarcht - o, ich hatte ihm Tage lang guboren mogen! - Ihre Kammerjungfer hatte unterwegs heftige Zahnschmerzen, ber Wagen mar nur halb bebeckt, Leontine kann nicht gut rudwärts fahren, aber bamit bas Mabchen nicht bem Zugwind ausgesett fein foll, bestand sie barauf, ben Plat mit ihr zu wechseln. -

Aleine Zuge nur, doch sie find bedeutend; benn wie bem Kundigen gewiffe, von Taufenden unbemerkte Krauter eine Quelle in der Tiefe verrathen, so dem Menschen=

fenner oft bie fleinste, unbedeutend scheinende Sandlung ben Trieb bes Bergens.

Meine Mutter ift gefund und thatig wie immer, meine Bauern find jest fast Alle wohlhabend und glücklich. Die Aeltesten unter ihnen bewillkommten mich mit fichtbar unverstellter Freude; auch hatten fie bie fflavische Sitte, bes herrn Rnie juumfaffen, von ber es mir fo fchwer geworden, fie zu entwöhnen, nunmehr ganglich abgelegt, fie Schüttelten mir freimuthig bie Sand, und wichen barum boch nicht aus bem geziemenben Gleife. Der Rubias machte ein großes Praambulum, und fagte mit vielen freundlichen Budlingen, er habe mir im Namen Aller eine Bitte vorzutragen. 3ch ermunterte ihn, frei heraus zu reben, ba flotterte er endlich ben Bunsch, ich solle boch balb beirathen, damit auch ihre Enkel fich einer frohen Bukunft zu erfreuen haben möchten. Er machte babei bie Ihnen bekannte Pantomime, Die bem ehftnischen Bauer eigen ift, er fpreche movon er wolle, bas heißt, er fratte fich binter ben Dhren und - fast mare ich auf ben Ginfall gekommen, er wolle mit biefer Geberde fich felbft bie fpottenbe Untwort geben.

Mein kleiner Park ist fehr verwildert. Desto bester! so habe ich für's erste eine angenehme Beschäftigung. Hier hat Leontine gewandelt, hier an der schönen Gegend sich ergetzt und meiner freundlich gedacht. Ich habe den Gärtener ausgestragt, ob er sie kenne? ob er sie damals gesehen?
— Glücklicherweise war sie die Einzige von allen Gästen,

bie ben Park besuchte, barum hat er sie gar wohl bemerkt, ihr auch einen Strauß geschnitten, und ich — ich Thor! — ich griff unwillkürlich in die Tasche und gab ihm ein • Trinkgeld für diesen Strauß. Dben in der kleinen Einsie- belei hat sie am längsten verweilt; da site ich jetzt und schreibe, da wohne ich fast den ganzen Tag.

Ein paar Mal habe ich versucht, ein Gespräch über bas lette Erntefest mit meiner Mutter anzuknüpfen, ich meinte, sie solle mir die Gäste nennen, und ich werte aus ihrem Munde den geliebten Namen hören; aber — ist es Borsatz oder Zufall — sie hat wohl Dieß und Jenes erzählt, von dem und jenem Gaste gesprochen, doch nie von ihr, nach der zu fragen die Scham mich hinderte.

Jett, lieber Freund, habe ich mein ganzes herz Ihnen aufgeschlossen, und Ihren Bliden bleibt es offen wie
immer, benn was hemmt fraftiger bas Bose, was ftarkt
mehr im Guten, als bas Bewußtsein: auf dich ift ber
Blid eines redlichen Freundes gerichtet?

# Meununddreißigfter Brief.

Derfelbe an benfelben. (Acht Tage fpater.)

Burnen Sie nicht auf ben Kranken, ber im Fieberdurst nach der Weinflasche greift. Ich habe einen bummen Streich gemacht, und was noch schlimmer, ich bereue ihn nicht einmal. Ich habe mir ben Pfeil mit allen seinen Wiberha-

fen so tief in bas herz gebrudt, baß jeber Bersuch, ihn jett noch herauszuziehen, nur eine tödtliche Berblutung bewirken könnte. Sie werden mich verstehen, wenn ich 3henen sage, daß ich so eben von Lindenholm komme.

Apropos! sagte meine Mutter vor einigen Tagen, als ich ihr Rechnungen durchgehen half, und wir auf eine Summe stießen, die sie, zu meiner Berwunderung, dem alten Blondheim schuldig ist, "apropos! dieser Mann hat sich vor einem Jahre sehr artig gegen mich benommen, er hat mir mit großer Delicatesse aus einer Verlegenheit ge-holsen, ich habe daher geglaubt, ihm ein Zeichen meiner Achtung geben zu mussen, und habe ihn, sammt seinem Schwiegersohn, zum letzten Talcus eingeladen. Sie waren beide hier, auch seine Tochter, eine artige, bescheibene Frau — (benken Sie, wie ich glühte) — und es fällt mir eben ein, daß es nothwendig sein wird, ihm einen Gegenbesuch zu machen. Wenn es dir recht ist, so wollen wir morgen oder übermorgen nach Lindenholm sahren." —

Ich war im ersten Augenblick so überrascht, daß ich auch nicht eine Silbe antworten konnte. Meine Mutter bemerkte meine Verwirrung, und glücklicherweise wurde sie dadurch auf eine ganz salsche Vermuthung gebracht. Sie meinte nämlich, ich hege noch Groll gegen Leontinen wegen des Korbes, bewies mir sehr vernünstig, daß es anständig sei, der Sache nicht weiter zu gedenken, und entschuldigte gleichsam ihr Unnähern an Blondheim's Fa-

milie mit der Noth, in der sie gewesen. D, hatte sie gewußt, wie angenehm mir der Gedanke ift, Leontinen's Bater etwas schuldig zu fein!

Ich gewann Zeit, mich zu fassen, und Muth, ben Ausweg zu ergreifen, ben ihr Irrthum mir barbot. Es ist doch immer nicht angenehm, sagte ich, eine Frau wieber zu sehen, von der man verschmäht worden ist; ich wünschte daher, Sie führen lieber allein.

»Ich bächte," antwortete sie lächelnd, »du müßtest bei Hofe doch wohl gelernt haben, auch Personen, die man nicht leiden kann, wenn es sein muß, durch Hösslichkeit zu täuschen. Es ist eine nothwendige Kunst, und, damit du in der Uebung bleibst, verlange ich, daß du mich begleitest. Ich habe zum Theil beshalb meinen Gegenbesuch bis zu deiner Zurückfunft aufgeschoben, damit die Arlhosen sich nicht etwa einbilden möge, du trügest als ein treuer Schäfer noch immer Leid um ihren Verlust."

Ich hätte freilich noch mancherlei einwenden, Geschäfte oder Krankheit vorschützen können, aber ein verrätherisches Herz war mit dem Willen meiner Mutter im Bunde. Hatte ich doch schon eine gewaltige Heldenkraft geäußert— so bildete ich mir wenigstens ein — als ich die erste Weigerung mir selbst abpreste; nun hatte ich ja meine Pslicht gethan, und gehorchte blos dem Schicksal. So ließ mein kindisches Herz sich beschwichtigen, und klopste hoch auf bei dem entzückenden Gedanken, Leontinen wieder zu sehen! Ich war still, sehr still, aber ich jauchzte innerlich!

Die Sonne schlich und alle Uhren schlichen. Ich machte sogar meiner Mutter die Bemerkung, daß der Barometer anfange zu fallen, und daß es nothwendig sein werde, das schöne Wetter schleunig zu benuten. Sie merkte meine Spitbüberei nicht, und wir fuhren wirklich einen Tag früher.

Unterwegs sah sie mich ein paarmal sehr bebeutend an, benn ich antwortete ihr immer in die Quere, und als wir vollends Lindenholm von fern erblickten, wurde ich so un-ruhig, so heiß, daß sie mich zweimal fragte: bist du nicht wohl? — Ich schob es auf die schwüle Luft. — Wir suh-ren vor. — Unser Besuch kam völlig unerwartet.

Leontine wohnt Parterre, sie trat an das Fenster, als unser Wagen vor die Thür rasselte, sie war sehr blaß, aber in dem Augenblicke, als sie und erkannte, färbte sich ihr ganzes Gesicht hochroth. Ich sah sehr deutlich, daß sie vom Fenster weg wankte, und ein leises Gesühl sagte mir, ich musse meiner Mutter langsam aus dem Wagen helsen, damit Leontine Zeit gewinne, sich vorzubereiten. Doch schon im Hause kam sie und entgegen, zwar sichtbar bewegt, aber mit freundlichem Anstand. Man hatte ein Negligee — wie soll ich es ausdrücken? — auf sie her abschneien lassen, es war als sei es ihr angehaucht wird, verräth zum Theil schon ihr Inneres durch ihre Kleidung. Wie Manche, die in der Stadt als Modepuppen herumbüpsten, habe ich auf dem Lande mit niedergetretenen

Schuhen, mit bunten hervorragenden Unterroden, fcnell in ein anderes Bimmer entfliehen feben, um fich nach einer Biertelftunde erträglich ju produziren. Gin Beib mit einer reinen Seele bulbet nichts Unreines um fich, auch wenn es feinen Besuch erwartet. Leontine umarmte meine Mutter mit einem Unftrich von Berglichkeit, mir machte fie eine Entschuldigung, bag Arthofen auf ber Jagb fei; recht als ware ich um feinetwillen gekommen; auch war es mir unmöglich, ein tables Rompliment: bas bedaure ich, beraus zu murgen. Wir traten jest in ihr Bimmer. Bas ift bem Liebenben merkwürdiger, als wenn er bie Bohnung der Beliebten jum erstenmal betritt! ba hat jebe Rleinigkeit hobes Intereffe fur ihn, nichts entgeht feinen Bliden, Alles wird ihm bedeutend. Gine Stelle bes Sofa mar tiefer eingebruckt als ber übrige Theil besfelben, bas ist also ihr gewöhnlicher Plat. Um Kenster stand ein Stidrahmen, den fie im Borbeigehen haftig zudeckte; die übrigen Möbeln maren ein Bureau und zwei fleine Blasfdrante mit Buchern. Gin Theil von Unacharfis Reifen lag auf bem Tische und neben ihm eine Saushaltungsrechnung; ein zierliches Spinnrad ftand im Bintel. Große Reinlichkeit verschönerte Die eble Simplizität bes Bangen, und - foll ich Ihnen fagen, mas mir am meiften gefiel? nichts war ba, mas an ben Mann erinnert hatte, fein Sut ober Stod, feine Tabafspfeife ober Jagdpeitsche, und was bergleichen Beräthschaften mehr find, burch welche Manner in ben Bimmern ihrer Frauen wie Fledermaufe in

ben Kirchen spuken. Dem himmel sei Dank! auch nicht einmal ber Ehrentitel Mann beleidigte mein Dhr, benn Leontine sprach immer nur von Arlhofen, nie von ihrem Manne.

Einmal führte fie meine Mutter hinaus, um ihr eng= lifche Flachshecheln zu zeigen, und ich benutte biefen Mugenblick, um ihren Stickrahmen aufzudecken. munichte ich freilich, ihre Runft zu bewundern, theils will ich nicht läugnen, daß die Saft, mit ber fie beim Gintritt in's Bimmer ein Tuch barüber warf, mich neugierig gemacht hatte. Ich gitterte, eine Brieftasche ober eine Befte für Arlhofen zu finden — es wurde mich plötlich verstimmt haben, so naturlich es auch gewesen ware - aber statt beffen fand ich etwas, bas nicht minder eine heftige Bemegung in mir hervorbrachte. Durch ben fonderbarften Bufall nämlich hatte sie - Gott weiß zu welchem Behuf eine Sutte von Baumrinde und ein Monument unter Zannenbaumen gestickt, welche meiner Gutte und bem von mir gefetten Monument fo ahnlich schienen - ach, Freund! welch ein schwacher eitler Mensch bin ich boch! ich hatte alle Muhe, gegen die verdammte Ginbildung zu fampfen, fie konne wirklich an meinen Park babei gebacht, und eben deshalb vielleicht die Stickerei fo haftig verborgen haben. Es ift albern von mir, ja, ja, Sie haben Recht; ich fomme mir felber vor wie ein faber Stuger; aber eitle Gebanken find nun einmal wie die Kliegen, man jagt fie awanzigmal fort, und immer feten fie fich wieder auf Die Rafe.

Als Ceontine mit meiner Mutter zurud kam, wollte ich sogar gesehen haben, daß sie einen verstohlenen Blick auf den Stickrahmen geworfen, und — weil sie vielleicht aus dem verschobenen Tuche auf meine Indiscretion schloß — seuerroth geworden. Ach! ich gabe viel darum, zu wissen, wozu jene Stickerei bestimmt ist. —

Das Gespräch brebte fich naturlich nur um gleichailtige Begenstände, aber fur ben icharfen Sinn eines Liebenben hat auch bas gleichgiltigfte Bort Bebeutung, wie bie Buge einer flüchtigen Sanbschrift bem Physiognomiker Berborgenes entrathfeln. Leontine batte ben richtigen Zakt vorauszusegen, bag ein Gefprach über bie gandwirthschaft meine Mutter am angenehmsten unterhalten murbe: fie sprach fast von nichts anderm, und verrieth ungesucht so mancherlei Renntniffe, bag man hatte glauben follen, ihre Bücherschränke ftunden nur zur Parade ba, und Anacharfis Reisen lagen etwa blos auf bem Tifche, um Rrauter bazwischen zu trodnen. Dur fehr felten richtete fie bas Befprach an mich, und wenn sie mich auch einmal ansah, so war es, als ob in ber Kerne ein Licht gwischen Baumen schimmert, und augenblicklich wieder verschwindet. Dennoch floh die Zeit mit leichten Schwingen mir vorüber, benn ich durfte ja fie ansehen, burfte, wie eine Biene, mit meinen Bliden mich an biese schone Blume hangen, und ihren Liebreig in mich faugen.

Ein paar Stunden, bie gludlichsten meines Lebens, mochten wohl verfloffen fein, als Jagbhorn und hundege-

bell Arlhofen's Zuruckfunft verkündeten. Ich kann unmöglich beschreiben, wie peinlich mir das Gefühl war, diesen Mann in Leontinen's Zimmer sich benehmen zu sehen, als sei er zu Sause. Er warf seine Jagdtasche auf ihren Stickrahmen, und ich - hätte sie gern zum Fenster hinausgeworfen. Auch Leontine schien verlegen in seiner Gegenwart; einigemal gleitete ihr Blick verstohlen auf mich herüber, sie schien meine Gedanken lesen zu wollen, ich sah sie unwillkürlich mit einer Art von Wehmuth an, und schnell beckten die langen Wimper ihre schönen Augen.

Daß ber dide Arlhofen häßlich ist wie Nacht und Sünde, darf man ihm freilich nicht zurechnen; daß er aber, trot dieser widerlichen Häßlichkeit, doch bei keinem Spiegel vorbeigeht, ohne wohlgefällig hinein zu schielen; daß er ein übermüthiges Selbstvertrauen zur Schau trägt; daß er — seine Landwirthschaft und die Pferdekenntniß ausgenommen — alles andere um sich her verachtet, die feinere Bildung auch wohl verspottet — ja, wahrlich! das macht ihn unausstehlich. D Gott! wie mochte jene Lilie sich unter diesen Schleenstrauch verirren! —

Arthofen gerieth bald mit meiner Mutter in ein wichtiges Gespräch über Ochsenmast und Branntweinsbrand;
von den Erzeugnissen des letteren holte er sogar Proben,
die er anzündete, und da Beide in diese interessante Materie so sehr sich vertieften, daß sie meine und Leontinen's
Gegenwart ganz vergaßen; so näherte ich mich schüchtern
bem reizenden Beibe, und mit einer Stimme, die von

meinem bebenden Herzen zur Balfte verschlungen wurde, redete ich fie an:

"Sallmküll wurde mir noch einmal so werth sein, gnäbige Frau, wenn es näher an Lindenholm läge, weil mir bas einen Vorwand leihen wurde, eine Bekanntschaft zu kultiviren, die, einmal gemacht, nicht leicht mehr entbehrt wird."

Leontine wurde sichtbar burch meine Unrede bewegt, aber sie faßte sich, und sagte, wenn gleich nicht unbefangen, boch mit eblem Unstand: "die Lage Ihres Gutes ist so schön, daß Sie dort schwerlich unser einförmiges Thal vermiffen werden."

»Auch ein Paradies wird einförmig," erwiederte ich, wenn nicht — (bas Wort Liebe erstarb mir auf ber Zunge) »wenn nicht Freundschaft es bewohnt."

»Ach, ja!" fagte fie mit einem unwillfürlichen Seufger, über ben fie felbst erschrad, und schnell hinzufügte: "bas Glud Ihrer Bauern muß Ihnen viel Freude gewähren."

»Allerdinge," antwortete ich, "eine Eriftenz, auf Unberer Freude gegrundet, kann nie ganz ungludlich fein; felbst bann nicht, wenn an eigener Freude sie barben muß."

»Das Lettere ift boch gewiß nicht Ihr Fall?» versette fie mit einer Art von hastiger Behmuth, indem sie einen flüchtigen, aber sprechenden Blick auf mich warf.

"Bielleicht boch."

"So muffen Sie frant fein ?"

Ich versuchte zu lächeln. "Es gibt grübelnde Menschen," sagte ich, "die sich ein Ibeal von Glückseligkeit
bilden, und so lange krank sind, bis sie es erreichen —
sehr krank, wenn sie es vielleicht gar verscherzten!" —
Eine Rosenglut überzog ihre Wange. Sie schwieg. Ich
schlite, daß ich zu bedeutend gesprochen hatte, und suhr
schnell fort:

"Als ich in die große Welt trat, nahm ich alles zu leicht; nun, da ich herausgetreten bin, rächt sie jede Unbesonnenheit an mir. Als Jüngling glaubte ich, es sei genug, mich gut zu fühlen, es lag mir wenig daran, dafür gehalten zu werden; jeht, da ich das verbessern möchte, gibt Niemand sich die Mühe, seine Urtheile über mich zu berichtigen."

"D, doch!" fagte sie hastig, "wären Sie wohl so stolz, nur sich allein für fähig zu halten, ein erkanntes Unzecht wieder gut zu machen? Wer vielleicht von einem salschen Urtheil über Sie durch so manche Züge Ihres Charakters zurück geführt wurde, der hat gewiß den Irrthum schon oft im Stillen Ihnen abgebeten."

Sie fagte bas mit einer unaussprechlichen Güte, und ihr Auge ruhte babei auf mir länger als je vorher. Es schien, als wolle sie mir etwas abbitten — ihr Blid über-wältigte mich, und mit verschlossener Rührung murmelte ich zwischen ben Zähnen: für mich kommt alles zu spät! — Zum Glüd rief meine Mutter in biesem Augen-

blick mich zum Zeugen über, ich weiß nicht mehr welche Vortrefflichkeit ihrer landwirthschaftlichen Einrichtungen, sonst mag der himmel wissen, wie weit mein Herz mich noch geführt haben würde. Ich mußte nun mit sprechen, ein Langes und Breites, ich weiß selbst nicht mehr was, benn meine Seele war bei Leontinen, und als vollends ein verstohlener Blick mir verrieth, daß sie mit starren Augen in tiefen Gedanken die Blumen auf den Tassen zu zählen schien, da war es um den letzten Rest meiner Ausmerksamkeit geschehen; ich fühlte, daß ich hinaus mußte, und ergriff mit Hast Arlhosen's Erbieten, mir seine Pferde zu zeigen.

Während wir über ben Hof nach bem Stalle schlenberten, brang sich mir plötlich die Ueberzeugung von der
Nothwendigkeit auf, diesen Menschen zu gewinnen, wenn
ich hoffen wolle, Leontinen, das Glück meines Lebens!
bann und wann zu sehen. Ich ermannte mich, suchte meinen ganzen Vorrath von Pferdekenntniß, den ich glücklicherweise als Kavallerieoffizier gesammelt habe, hervor,
lobte mit Einsicht, ließ mich aber auch oft belehren, hatte
meine Freude an diesem Holsteiner und an jenem Rammskopf, tarirte seine Lieblinge weit höher als sie werth waren,
ging willig von den Pferden zu den Hunden über, prüste
sie als Waidmann, traute ihnen große Dinge zu, ließ sie
an mir herausspringen, mich von ihnen beschmutzen, und
kurz, in einer halben Stunde hatte ich es so weit gebracht,
daß Arlhosen mich für einen echten Edelmann hielt, und

III.

mich zum ersten Mal Cousin nannte, und nach Einbenholm einlub, so oft es mir beliebe zu reiten ober zu jagen. Sie können leicht benken, daß ich mit Leibenschaft von der Zagd sprach, und mich über den Mangel an Wild in der Gegend von Sallmkull beschwerte. Ach! in meinem Leben bin ich nicht so falsch gewesen! ich hatte ein feindliches Gefühl, als spräche ich mit einem Räuber, den zu überlisten kein Berbrechen sei. Wir kehrten als neue Freunde in das Haus zuruck, denn in seinen Augen hatte Gleichheit des Geschmacks ein Band um uns geschlungen.

Meine Mutter brach auf, und ich magte beim Abschiednehmen, mas ich bei unserer Unkunft nicht gewagt hatte, ich griff nach Leontinen's Sand. Sie erinnern fich boch unserer ben Ruffen abgeborgten Sitte? Gin Frauengimmer, bem man bie Sand fuffen will, gieht fie gurud, und reicht ftatt beren ben Mund ober bie Bange. Leontine fugte fich zwar auch ber alten Gewohnheit, es mar aber faum ber Dhrzipfel, ben meine Lippen berühren burften; und bennoch - o, mein Freund! - welch ein Gefühl burchzudte mich als ich ihr fo nahe mar! - Glauben Sie benn wirklich, bag ber Magnetismus eine blofe Scharlatanerie fei? - nein, es gibt mahrlich etwas geiftig unfichtbares, bas aus unferem Körper ausströmt; unwillfürlich wie ber Gebanke aus bem Behirn; und gleichwie Seelen fich verfteben, wenn fie eigene Bebanken in fremben Augen lefen, so werben Körper angezogen burch eine materielle Kraft, die aus gleich organisirten Körpern ftrömt. Nennen Sie biese Kraft magnetisch ober sympathetisch, ober wie Sie wollen, bespotten und belächeln Sie
bieselbe, weil sie unerklärbar ist, ihr Dasein abzuläugnen
vermögen Sie nicht, so wenig als die Eristenz bes Blumendustes, den Sie auch weder sehen noch erklären können. Es gab einmal einen Sonderling, welcher den Ausdunstungen der Menschen zwei verschiedene Gestalten lieh,
nämlich die der Pfeile und der Hätchen, aus deren
verschiedenem Zusammentressen er sich die Wirkungen der
Sympathie und Antipathie erklärte; allein mich dünkt, das
Wort Ausdunftung sei viel zu grob materiell. Die
Blume dustet den ganzen Tag und verliert darum nichts
von ihrem Gewicht; der Blumendust ist also keine Ausdünstung — ich möchte ihn Liebe nennen.

Doch wohin verirrt sich mein schwärmender Geift! ich kehre eilig nach Lindenholm zurud, denn dort geschah noch etwas, das mit schmerzlich sußen Hoffnungen mich erfüllte. Arlhosen nämlich erinnerte sich plöglich, in der Stadt gehört zu haben, daß ich Bräutigam sei. "Apropos!" rief er mit einem breiten Gelächter, "man darf Ihnen ja gratuliren? Sie heirathen Fräulein Hohenschild?"

Ich erschrack, als hätte man mich eines Berbrechens beschulbigt, und Leontine — ja, mein Freund! — Leontine wechselte die Farbe, und strebte vergebens, eine Erschützterung zu verbergen, die ihren Busen ängstlich hob. "Stadtgeschwäß!" erwiederte ich hastig, "ich werde nicht heirathen." — Leontine buckte sich herab zu ihrem Hunde und



fagte fein Bort. Ich fürchtete, meine Mutter mochte mir widersprechen, aber ein Blid, ben ich auf fie marf, belehrte mich, baf fie es febr unbelifat fand, in biefem Saufe vom Beirathen mit mir fprechen gu horen, fie marf ben Ropf fast höhnend in den Naden und schwieg gleichfalls. Arlhofen verficherte mit einem lauten ba! ha! ha! ich halte wohl nur hinter bem Berge, und ich wieberholte ibm mit ftart betonten Worten, bag ich nie heirathen murbe. Leontinen's Blide begegneten ben meinigen, als fie fich aufrichtete; ihr Geficht glühte, fie fühlte fich felbft an bie Baden und fagte verwirrt : ich fann bas Buden boch gar nicht vertragen. - Urlhofen ließ glucklicherweise bie Materie fallen, um feine Ginlabung gur Jagdpartie mir noch einmal an bas Berg zu legen ach! hatte er gewußt, wie gern ich fie annahm! - boch Leontine fügte fein Wortchen bingu.

So endigte dieser erste Besuch, der über mein Dasein für immer entschieden hat. Fragen Sie mich nicht, was daraus werden soll. Ich habe keine andere Untwort als die: ich liebe. Liebende sind Kinder — Kinder benken nicht an die Zukunft.

# Vierzigster Brief.

Leontine an Amalien.

Er ift hier gewesen — und er wird wiederkommen. Wallerstein meine ich — wen könnte ich sonst meinen ? —

D, Amalie! wir find ja nun schon seit so vielen Jahren getrennt, willst bu mich benn nicht einmal besuchen? fomme jest! ich bitte bich, - fomme jest! - 3ch bin ihm nicht gleichgiltig. Rein, es ift nicht Gitelfeit von mir, wenn ich bas fage, ich bin bem eblen Manne gewiß nicht gleichgiltig. Go fieht man feine Frau an, bie man gering schätt, fo fpricht man nicht mit ihr. Die Bludliche, die einen folchen Mann intereffirt, barf boch wohl ein wenig stolz barauf werden? — 3ch habe Urlhofen gebeten, mit mir nach ber Stadt zu reifen. Er fragte mich, ob ich nicht flug ware? bie Ernte fei ja vor ber Thur. — Fraukein Sohenschild heirathet er nicht. Er will überhaupt nie heirathen, bas versicherte er fehr bestimmt. - D, ich habe auch an Madame Lindau gefchrieben, und fie bringend gebeten, mich zu befuchen, aber ihre Kinder haben die Masern, sie kann nicht kommen. -Gludlich scheint er nicht zu sein. Es ift eine Schwermuth über sein ganges Befen verbreitet, es wohnt eine Rührung in seinem Muge — ach! wenn boch meine Mutter noch lebte! fie wurde mich nicht verlaffen! - Biederkommen will er zu einer Sagdpartie. Wenn er boch nur bie Beit genauer beftimmt hatte, bag man mehr Bafte, recht viel Gafte aus ber Nachbarschaft bitten konnte. - Meine Krankheit muß sich wohl verschlimmert haben, benn auch an Tagen, wo ich frei bavon bin, trage ich eine Ungst mit mir herum, als fei ich eine Muttermorberin. - Urlhofen, bente nur, sogar Arlhofen spricht gut von Ballerftein, und

fagt, er habe fich feit einigen Sahren fehr zu feinem Bortheil verandert. - 3ch habe einen Boten an meinen Bater geschickt, ich habe ihn gebeten, mir bas Bild meiner Mutter ju fenden; biefe Bitte hat mich viel Ueberwinduna gekoftet, benn ich weiß, wie ungern er fich bavon trennen wird; aber ich habe eine Sehnsucht nach bem Bilbe, und er barf ja nur felber mitkommen. - 3ch wollte barauf wetten, auch ihm wird Ballerstein gefallen. Er ift fo fanft, fo bescheiben - und nicht gludlich! - Romm boch, gute Amalie! ich bin auch nicht glucklich! - Sat man benn gar feine Pflichten mehr gegen Freunde, fobald man Rinber hat? - Morgen gehe ich jum Abendmahl. Es ift lange ber, bag ich biefe beilige Pflicht verabfaumt habe, ich mache mir Vorwurfe barüber. Die Religion ift fo troftend, fo beruhigend - ich werde nachher bei unferm Daftor effen. Möchte es nur feiner Frau nicht etwa einfallen, von ihm zu fprechen. - Befuche mich, liebe Amalie, ich will bir meine Pferbe entgegen ichiden.

## Einundvierzigfter Brief.

Rittmeifter Ballerftein an Paftor Gruber.

Sift nicht gut, das fühle ich wohl, daß ich vor Ihren Briefen mich gleichsam fürchte, und sie mit Aengstlichkeit erbreche. Sie haben Recht; Alles, was Sie sagen, ist wahr; aber ich bin ein eigensinniger Kranker, der keinen Berband auf seiner Wunde leidet, und von allen Ihren väterlichen



Bitten kann ich nur Eine, nur die letzte erfüllen: Ihnen nichts zu verhehlen, immer wahrhaft gegen Sie zu bleiben. Ja, in Ihrem Busen will ich meine geheimsten Empsindungen niederlegen, und an Ihren Busen will ich fliehen, sobald ich fühle, daß die Kraft der Tugend von mir weicht. Doch nein, das wird sie nie! nur ein guter Mensch kann Leontinen lieben, und ihre Freundschaft, ihren nähern Umgang wünschen, ist ja kein Verbrechen.

Raum war ber erfte graue Septembertag angebrochen, als ich meine Pferbe fatteln ließ, und nach Lindenholm flog. 3ch nahm meinen Prefto mit, einen schonen fibirifchen Windhund, ben ich noch vom Kurften B \* \* habe. und ber trefflich Golo fanat. Der hund ift mir lieb, aber ich machte ihn Arlhofen jum Gefchent, und bereitete mir baburch ein ungemein freundliches Willfommen. - Beit weniger fand ich es fo bei Leontinen. Gie war außerst schüchtern und einfilbig gegen mich, entfernte fich auch fehr bald, und erschien nur wieder bei ber Mittagsmahlzeit, mo fie ftumm mir gegenüber faß, und jeden ihrer eigenen Blide hütete, indeffen Urlhofen Jagdgeschichten ausframte, bie ich alle vergeffen habe. - Wir fagen noch bei Tifche, als bas Sifthorn uns ichon hinaus in's Feld rief. Arlhofen fprang auf, ich mußte folgen. Bir schieben von ber reigenben Wirthin, ich mit einem flagenden Blide, er mit ber Bitte um ein heißes Glas Punsch bei feiner Burudtunft.

Die Jagd war vortrefflich, Presto that seine Schulbigkeit, viermal sing er Solo, und beim letten Mal um=



armte mich Arlhofen voll Entzuden. Es mar ichon bammeria, als wir nach Saufe ritten. Leontine ftand am offenen Kenster. Ich wollte mich ihr nahern, um ihr einen auten Abend zu bieten; in biesem Augenblicke trabte ber Piqueur an mir vorüber, ber im Balbe einen großen Luchs geschoffen und ihn hinter fich auf das Pferd geworfen hatte. Das Thier baumelte hin und her und ftreifte meinen Braunen, der ohnehin leicht scheu wird; er schnaubte, wollte burchseben, baumte sich, und schlug richtig mit mir über, welches mir allerdings ben Sals hatte koften konnen. Es lief aber glucklich ab. weber ich noch ber Braune thaten uns Schaben; Leontine hingegen - ach, mein Freund! - als wir zu ihr in bas Zimmer traten, lag fie auf bem Sofa in heftigen Krämpfen. Bum erften Mal war ich Beuge ihrer Leiden, Zeuge und Ursache. Doch war ich nicht so eitel, mir einzubilden, sie nehme deshalb besondern Theil an mir, benn ficher ware um ben letten Bauer ihr Schreden nicht geringer gewesen. — Einige Stunden verflossen, ehe fie fich erholte; ich blieb so lange bescheiben im Borgimmer, und Sie konnen benken, mit welchen unruhigen Schritten ich bie Stube maß. Endlich hörte ich von ihrer Stimme laut meinen Namen nennen. Plotlich ftand ich wie eingewurzelt, und lauschte mit zuruckgehaltenem Uthem. Urlhofen fprach; es schien, er suche fie ju beruhigen, und in wenig Minuten öffnete er die Thur und bat mich, hereinzutreten, weil seine Frau nicht glauben wolle, daß ich unversehrt bavon gekommen.

Ich näherte mich in großer Bewegung dem Sofa. Sie lag da, wie ein Marmorbild, ihr schönes Auge heftete sich starr auf mich, und es war etwas Unheimliches in ihrem Blicke, etwas dem Wahnsinn ähnliches. Sie schwieg, sie weinte auch nicht, und doch rollten zwei große Thränen über ihre Wangen, die der Krampf dem starren Auge auszupressen schien.

"Es ist vorüber," sagte Arlhosen, und ging hinaus, um seine Pfeise zu holen. Das Kammermädchen stand vor dem Lichte und tröpselte einen Spiritus auf Zuder. Wir waren allein im Schatten. Mein Gefühl überwältigte mich. Ich ergriff ihre herabhängende Hand, drückte sie mit Heftigkeit an mein Herz, und sprach leise, doch innig:

"D, daß ich es bin, der eine trübe Stunde Ihnen verurfacht! ich, der ich mein lettes Blut für Ihr Glück vergießen möchte!" — Sie sah mich mit großen Augen an, machte
aber keine Bewegung, mir ihre Hand zu entziehen. Kalt
wie eine Todtenhand lag sie in der meinigen; ich bog
mich herab, und indem ich meine brennenden Lippen darauf preßte, entschlüpfte meinem innersten Herzen das Wort
Leontine!

Ein Sauch bes Morgenroths überflog ihre blage Wange und verschwand eben so schnell. Sie schien ihre Kräfte zu sammeln, um mir die Hand zu entwinden; sobald ich das merkte, lies ich sie los; ihr Busen hob sich, sie kehrte sich von mir und-fing still an zu weinen.

Das Mädchen trat jest mit ben Tropfen herzu, und

Arthofen fam mit ber bampfenden Pfeise zuruck. Sie winkte mit ber Sand, die arme Ruhe Bedürftige, daß wir sie verlassen möchten. Es wird sich schon geben, sagte Arthofen und führte mich in ein Nebenzimmer, wo der Punschnapf ihm entgegen rauchte. Sier sprach er so undefangen von Presto und von den Haken, die der lette Hase gemacht hatte — wahrlich, ich glaube, hätte Presto einen Fuß verstaucht, es wäre ihm näher zu Gerzen gegangen. Ich konnte mich nicht enthalten, den Muth zu bewundern, mit dem er dies häusliche Leiden ertrage. Uch! sagte er, man wird Alles gewohnt. — D, über den gewöhnlich en Menschen!

Leontine erschien nicht beim Abendessen. Sie ließ sich entschuldigen, sie sei noch zu schwach, befinde sich aber übrigens besser. Arthosen fragte, ob seine Frau schon zu Bett gegangen sei? — seine Frau! o, des unverdient Glücklichen! — Man antwortete ihm ja, und nun ging er einen Augenblick in ihr Schlafzimmer. Er durste das! indessen ich Brotkugeln drehte und zerdrückte. — Die Unterhaltung bei der Mahlzeit war sehr einsilbig. Mich machte eine heimliche Angst stumm, und seine Worte verschlang ein unaushörliches Gähnen. Sobald wir aufgestanden waren, schückte ich Müdigkeit vor, und ließ mir mein Jimmer anweisen.

Sier brachte ich nun die erste Nacht mit Leontinen unter einem Dache zu. Das ift ein seltsames Gefühl, von ber Nacht umgeben, ber Geliebten so nahe zu sein. Ich



hörte die Hausthüre verschließen, und es gab mir eine behagliche Empsindung, daß man in einerlei Mauern mit
ihr mich einschloß. Mein Zimmer war dasselbe, welches ihr Bater bewohnt, wenn er sie besucht. Ueber dem Schreibtische hing Leontinen's Silhouette, durch ein hohes Kopfzeug verunziert, wie es vor mehreren Jahren Mode war.
Uch! so sah sie aus, als ich auf jenem Ball sie zum ersten Mal erblickte, und mit kindischem Uebermuth ihre kin dlich e Unschuld bespöttelte. — Wie schwer büße ich jest
meinen Dünkel! —

Ich konnte und mochte nicht schlafen. Rastlos ging ich auf und nieder und schwärmte mir abenteuerliche Mög-lichkeiten zusammen; wenn zum Beispiel im Hause plötzlich Feuer auskäme, und schnell um sich griffe, und ich, der einzige Wachende, würde es gewahr, stürzte hinaus, suchte Leontinen's Zimmer, fände es von Flammen umringt, dränge muthig hindurch, saßte die halb Ersticke in meine Urme, rettete sie in's Freie und sänke todt neben ihr nieder! — Uch! es sehlte nicht viel, ich hätte mein Licht ergriffen, und das Haus in Brand gesteckt. — Der andrechende Tag weckte mich endlich aus meinen Träumereien. Ich besann mich, daß ich doch nothwendig zu Bett gehen müsse, das mit das unversehrte Lager meine Albernheit nicht verrathen möchte. Ich warf mich darauf und fantasirte noch ein paar Stunden zwischen Schlaf und Wachen.

Beim Frühstück war ich ber Erfte. Arthofen schnarchte noch im Nebenzimmer. Leontine ließ balb fragen, ob er

schon aufgestanden sei? — "Wie befindet sich die gnädige Frau?" fuhr ich das Kammermädchen hastig an. — Ziemlich wohl. — "Wird sie zum Frühstück kommen?" — Ja, sobald ber Herr aufgestanden ist. — Sie ging hin und weckte den Herrn. Also nicht eher will Leontine kommen? nicht allein will sie mit mir sein? habe ich sie beleidigt? — ich erwartete ihr Erscheinen mit ängstlicher Vein.

Sie trat endlich an Arlhofen's Sand heraus, blubend wie eine Rose, feine Spur mehr von bem geftrigen Bufall, ach! fie mar fo reizend! - Begen mich affektirte fie eine gewiffe Unbefangenheit - ja, ich barf fagen, fie affeftirte, benn fie, bei ber jebe Bewegung bie reinfte Natur ift, kann nichts erkunfteln. Ich belauerte angftlich jeden ihrer Blide, ob Giner barunter Born verrathe? aber nein! wenn fie bann und wann einmal ihre Rolle vergaß, fo fchwamm eine ruhrenbe Behmuth in ihrem Muge, und halbe Seufzer entschlüpften ihr. Sie forschte mit garter Theilnahme, ob ber Sturg vom Pferbe mir nicht gefchabet habe ? und verficherte freundlich, fie fpure weiter feine Folgen bes Schredens. - Arlhofen fing fo eben an, von einer großen Jago ju fprechen, bie er in vierzehn Sagen veranstalten wolle, wenn bas Korn erft mehr von ben Felbern geräumt fei, und ich fah schon von fern mit heimlicher Freude auch an mich eine Ginlabung ergeben; als eben ber Poftbote berein trat, und einen Brief von ber Frau von Engerfeld brachte, die eine ziemlich nabe Berwandte von Leontinen ist; gerade um dieselbe Zeit ihre Tochter an den Major von Baldern verheirathet, und zu einer großen Hochzeit einlud, welche einige Wochen hindurch auf ihrem Gute geseiert werden solle. Arlhosen entschied sogleich, daß man hinreisen musse, und gab, wiewohl ungern, seine Sagdpartie auf. Un Leontinen merkte ich deutlich, daß sie mit sich selber kämpste. Doch nach einigen Minuten sagte sie mit einer gewissen hastigen Entschlossenheit:

"Ja, es ist wahr, wir burfen die Einladung nicht ausschlagen. Bermuthlich wird auch mein Bater bort sein, und — und es ist recht gut, daß wir hingehen." — Sie erröthete bei den letten Worten.

Daß ich nun einsilbig Abschied nahm, mißmuthig auf ben Gaul mich warf, unterwegs fast mit Leontinen groute, und nicht mit der besten Laune zurud nach Sallmkull trabte, das Alles ist sehr begreistich. Aber wie entzückend überraschte mich bei meiner Ankunst ein Bote mit einem Brief des Major Baldern, dem ich einst in Petersburg einige mir leichte, ihm wichtige Gefälligkeiten erzeugt hatte, der dafür, bei seiner bevorstehenden Hochzeit, meiner dankbar eingedenk war, und mich gleichfalls im Namen seiner Schwiegereltern seierlichst einlub.

Meine Mutter, die schon weiß, daß ich die großen Schmausereien hasse, hatte bereits halb und halb abgefagt, und begriff nicht, wie es zuging, daß ich, mit einer Freude, die ich vergebens zu verbergen ftrebte, dem Bo-

ten rasch die munbliche Antwort gab, ich werbe sicher erscheinen. — Gute Mutter! erinnere bich, was einst Gothe sang:

> Bin ich es noch, ben bu bei fo viel Lichtern Des Abends an bem Spieltifch haltft? Co unerträglichen Gefichtern Oft gegenuber ftellft?

Ach! wenn es Leontinen einfiele, mich in Gefellschaft von diden Superintenbenten und fetten Consistorialrathen von einer Kirchenvisitation zur andern zu schleppen, ich wurde ihr folgen, wie ein Zugvogel bem Frühling! —

# Bweiundvierzigfter Brief.

Derfelbe an benfelben. (Ginen Monat fpater.)

Menal.

aber wenn es geschehen sollte, so sagen Sie ja nicht, ich sei jung gestorben; benn wer unter feinen Lebenstagen zwei folche Bochen zählt, wie meine letten waren, ber hat lange, ber hat wenigstens viel gelebt.

Den Tag vor Balbern's Hochzeit fuhr ich nach Engerfeld. Leontine war schon bort, sie mußte aber nicht gewußt haben, daß auch ich gebeten sei, benn sie suhr sichtlich zusammen, als ich herein trat. Auf's neue wurde es mir gewiß, daß ich das holde Beib interessire, aber ob diese Gemüthsbewegung, dies Bechseln ihrer Farbe,

durch Mitleid, Wohlgefallen oder Unwillen erzeugt wird, bas konnte ich noch immer nicht errathen, so forschend auch auf ihr mein Auge rubte.

Um Sochzeitstage hatte man ihr eine Chrenrolle übertragen, ba war fie fleif gekleibet, und hatte auch ihr liebliches Gesicht in ungewöhnliche Kalten gelegt. Go murbe Bebe aussehen, wenn fie an Jupiters Sof im Reifrod erscheinen mußte. Bormittag ftand ich einige Minuten neben ihr, als fie bas Regligee ber Braut garniren half. 3ch hatte nicht bas Berg, fie anzureben, benn ich bin bei ihr unbegreiflich blobe; aber ich verschlang mit meinen Bliden ihre Sand, die jum zweiten Mal fo fcon zu formen ber Natur Schwerlich gelingen mochte, und bie fie mir bis jest unter neibischen Sanbichuben verstedt hat. Gie fab auch nicht ein einziges Mal von ihrer Arbeit auf zu mir, aber ber himmel weiß, wie bie Frauengimmer es anfangen, Alles zu feben, mas fie feben mollen, ohne bie Augen babin zu richten, benn bag Leontine meinen gefesselten Blid bemerkte, bas verrieth mir bie immer hoher fich farbende Bange. Endlich fing bie fcone Sand auch an gu gittern, fie fach fich zwei Mal in ben Kinger, und ich wandte mich weg von ihr, um ber Schuchternen fein peinliches Gefühl zu erregen.

Werben Sie nicht ungebulbig, lieber Freund, wenn ich Sie mit — nun ja, mit Kleinigkeiten unterhalte. Es ift wohl eine gerechte Klage bes Menschen, baß er auf seinem Lebenspfabe gewöhnlich so hastig fortkeuchen muß,



als lebe er nur um bes Zieles willen, das der Tod ihm aufsteckt, nicht um sein Dasein zu genießen. Nur ein lichter Punkt in seiner Bahn hemmt seinen Lauf, da geht er langsam, da bleibt er stehen bei jeder Blume, und wenn er sie nicht pflücken darf, beneht er sie mit Thränen; da wird das Säuseln jedes Halmes ihm bedeutend, und munter springt er oft vom Bege ab, um sich mit einem Schmetterling zu jagen. Das ist der kurze Beg, wo ihn die Liebe umslattert; das ist der kurze Beg, wo ihn die Liebe umslattert; das ist der seltene Augenblick, wo er nicht in der Vergangenheit, nicht in der Jukunst, wo er endlich einmal in der Geg en wart lebt! Darum gönnen Sie mir den Genuß, daß ich den Wein in Tropfen schlürse, und jeden Tropsen auf meiner Junge verweilen lasse.

Ich war froh, als ber steife Hochzeitstag vorüber war, und ich wieder, ohne die Etikette zu beleidigen, mich näher an sie drängen durfte. Kein Hofmann, der sich bei der Cour durch die bunte Menge schiebt, um von seinem Fürsten gesehen zu werden, kann gewandter und behender dabei versahren, als ich, wenn ich durch die Versammlung
im Speisesaal schlüpfte, um den Platz neben ihr bei Tische
zu erobern. Sie sah es nicht ungern. Ihre anfängliche Verlegenheit minderte sich nach und nach, und einmal,
als ich schon nahe bei ihr stand, von einem dicken Gaste
aber vor ihren Augen versteckt wurde, gewahrte ich deutlich, daß sie einen suchenden Blick umher warf.

Bei ber Tafel nahm ich mich fehr in Acht, fie burch irgend eine Schmeichelei schüchtern zu machen, benn reine

Seelen wie die ihrige schmiegen sich zusammen wie das Sinnkraut, wenn dieses Gift sie berührt; aber ich verfäumte auch keine Gelegenheit, ihr etwas Herzliches zu sagen, und zuweilen bemerkte ich, das Herzliche ging zum Herzen. Nach wenigen Tagen wurde sie offener und zutraulicher gegen mich, wir tanzten viel mit einander, ich tanzte mit Niemand, als mit ihr. Aber nie ruhte noch ihr Auge in dem meinigen, sie gab sich Mühe, meine Blicke zu übersehen; nie schien sie den leisen, fast unmerk-lichen Druck meiner Hand zu fühlen.

Einmal fragte ich fie: ob fie auch an Freundschaft zwischen beiben Geschlechtern glaube? — Sie sah mich mit freundlicher Wehmuth an: "Sie wurden mir einen großen Trost rauben," erwiederte sie, "wenn Sie mir diesen Glauben entriffen." — Ich stimmte ein und log, benn ich fühlte nur zu deutlich, daß ich nie ihr Freund sein kann.

Als ich einmal nach bem Tanz ein Glas Manbelmilch trinken wollte, warnte sie mich hastig. "D, wenn Ihnen mein Leben nicht gleichgiltig wäre!" rief ich entzückt, und sie — kehrte sich schnell zu einer Dame, mit ber Bitte, ihr eine losgegangene Schleife wieder anzustecken. So könenn nur Frauenzimmer auf andere Gegenstände springen; mit eben der Leichtigkeit, mit ber sie einen Schleier über das Gesicht ziehen, ziehen sie ihn auch über ihre Seelen.

Ein anderes Mal bekam sie bei Tische einen Brief, den sie unter der Serviette las und über den sie Effen und Trinken verfaumte. "Er ist von einer Freundin," sagte sie,

15

als ich sie leise bamit nedte, und ba ich mich zweiselsüchtig stellte, suhr sie fort: "ich wollte Ihnen ben Brief wohl zeisen, wenn er nicht Geheimnisse enthielte." — "Die Sie betreffen? erwiederte ich hastig. "Nein," antwortete sie, "ich — barf ja keine Geheimnisse haben." — Sie sagte bas mit vielem Nachbruck, und ich schwieg verlegen.

Mit jedem Tage suchte sie immer mehr einen unbefangenen, freundschaftlichen Ton sich anzueignen, und es gelang ihr besser als mir. Als gelegentlich von ihrer Kunst zu sticken die Rede war, versprach sie mir, fast ungebeten, eine Brieftasche, mit einem leichten Tone, der diesem Geschenk keinen andern Werth lieh, als den eines freundschaftlichen Andenkens. So nahm sie auch von mir ohne Ziererei eine Bondonniere, auf der die Worte l'amitié Vous l'ossre standen. Ich that mein Möglichstes, in ihren Ton zu stimmen, doch vergebens. Das klagte ich ihr sogar einmal ganz ehrlich, fügte aber mit herzlichkeit hinzu: sie solle dadurch nicht irre an mir werden, denn erreicht würden meine kühnsten Wünsche sein, wenn sie ihre Kreundschaft, ihr Zutrauen mir schenkte.

Sie blidte vor sich nieder und schwieg; nach einigen Sekunden aber zog sie den Handschuh aus, und reichte mir mit einem unaussprechlich freundlichen Blid die Hand zum Ruß. Ein namenloses Entzüden durchströmte meine Brust. Wir waren allein. Ich drüdte im frohen Wahnsinn die schöne Hand an meine Lippen, und wieder, und immer wieder! Da zog sie sie mit Heftigkeit zurud, entfernte sich



schnell und sagte im Geben: basift wiber bie Abrebe. Doch las ich mehr Berwirrung, als Strenge in ihrem Auge.

Ach! wie könnte ich immer die Gewalt über mein Herz behaupten, meinem Worte treu zu bleiben! Eines Abends brannte man ein kleines Feuerwerk ab, ich ftand hinter ihr am offenen Fenster, dicht hinter ihr, und da ich gerade um einen Kopf größer bin als sie, und da die Umstehenden mit den Raketen so beschäftigt waren, daß Keiner auf mich Acht gab, so wagte ich es, meinen Mund leise auf ihr Haupt zu drücken. Sicher hat sie es gefühlt, doch sie übersah diesmal des Freundes Unart, und stellte sich, als merke sie nichts.

So schwanden jene seligen Tage, wie der Schatten einer eilenden Bolke über ein lechzendes Feld zieht. Leontine verließ Engerfeld einen Tag früher als ich, benn sie befand sich nicht wohl und fühlte die Annäherung neuer Leiben; darum fuhr sie auch nicht nach Lindenholm, sondern in die Stadt, um des Arztes willen; und ich — ich suhr nicht nach Sallmkull, sondern nach Reval, um der Kranken willen. Hier habe ich freilich erst einen Staatsbesuch bei ihr gemacht, da Arlhosen eben nicht mit großer Wärme mich eingeladen; benn, habe ich recht bemerkt, so ahnet er meine Liebe und beobachtet mich scharf; aber glücklicherweise kommt Leontine oft zu Hohenschild's, und ich habe meine Maßregeln so getrossen, daß ich gleich ersahre, wenn sie dort ist. Fräulein Hohenschild mag freilich merken, daß

15 \*

ich nicht mehr um ihretwillen bas Haus besuche, und vielleicht ist es ihr nicht ganz gleichgiltig, wenigstens ist sie stiller, verschlossener geworden; aber sie ist eine gute Seele, die Leontinen liebt und mir nicht gram darum wird; ja, sie läßt uns sogar nicht selten einige Minuten allein. Doch irrt sie, wenn sie glaubt, daß diese Minuten die glücklicher mären, denn gerade wenn wir allein sind, ist Leontine jeht am schüchternsten. Db sie sich wohl fürchtet, von Gefühlen überrascht zu werden, die sie, von Fremden umringt, leichter bekämpst? — D, ich eitler Thor! — und bennoch — gut ist sie mir! o gewiß, sie ist mir gut! sie hat das hundertmal verrathen, und was will ich mehr? was dar sich mehr wollen? —

# Dreinndvierzigfter Brief.

Derfelbe an benfelben. (Ginige Bochen fpater.)

Reval.

reund! sechs und zwanzig Sahre lang habe ich mir eingebildet zu leben, und glich boch nur der Auster, die, an eine Felsenbank geschmiedet, ihre Schale auf und zu thut, einen Tag wie den andern. Damals hielt ich viel auf richtige Uhren, wußte immer bestimmt, welche Zeit es war; sah mich des Morgens nach dem Wetter um; machte Plane, wie ich den Tag zubringen wollte, ja wohl gar auf mehrere Wochen hinaus; lauter Beweise von langer Beile! in alle Winkel mußte ich um Hilfe schreien, um vor dem Dinge

mich zu retten, das wir Zeit nennen, und zu dem allein die Langeweile den Maßstab gibt. Wie anders ist es jett! hundertmal vergesse ich meine Uhr aufzuziehen, denn die Stunde, in der ich Leontinen sehen werde, schlägt das Herz! Db Sonnenstrahlen, ob Schneessocken durch meine Fenster schimmern, das gilt mir gleich, denn meinen Himmel trägt Leontine im Auge. Nie fällt es mir ein, den Tag planmäßig vorzubereiten, denn täglich sie zu sehen, ist, wie das Uthemschöpfen, mir Lebensbedürsniß geworden.

Auch Leontine — o, gewiß! ich bin ihr nicht mehr gleichgiltig. Sie strebt umsonst, es zu verbergen, das Auge ist in keines Menschen Gewalt, nur Blinden mag es gelingen, Liebe zu verstecken. Zwar sie kämpft mit einer Kraft, die ich bewundere, aber nicht erreiche. Wir armen Männer! als die Natur zwischen beiden Geschlechtern die Kräfte theilte, da gab sie uns stiesmütterlich die physische Gewalt, und ihren besseren, geliebteren Kindern die Gewalt über eigene und fremde Seelen.

Neulich flüsterte Leontine mir im Konzert die Worte zu: »besuchen Sie mich morgen in meinem Hause, ich habe etwas mit Ihnen zu reden." Belch eine Nacht auf diese Einladung folgte, welch ein Kampf mit Schlaf und Vernunft, mit Eitelkeit und Ungeduld — das begreisen Sie schwerlich. Ich flog am andern Morgen zu ihr, sobald der Bohlstand es vergönnte. Da saßen wir eine Beile stumm auf dem Sosa, und ich athmete kaum, um ihre erste Silbe nicht zu verlieren.

Können Sie wohl errathen was sie von mir verlangte? ich sollte Fräulein Hohenschild heirathen. Mit stummen Erstaunen sah ich ihr in's Gesicht, zweiselnd ob sie es ernstlich meine? Da hub sie ihren Spruch mit großem Nachbruck an: wich habe Fräulein Hohenschild die Cour gemacht, so sage die ganze Stadt, ich habe Hoffnungen in ihr erregt, sie sei mir gut, sie sei ein wackeres Mädchen, ich werbe glücklich mit ihr sein und keine Frau sinden, die sich besser für mich schöcke."

Muß ich benn eben heirathen? murmelte ich ba-

"Ja, Sie muffen," fuhr Leontine fort, "Sie muffen, weil Sie für häusliches Glück geschaffen sind, weil es Ihre Pflicht ist, den Wunsch Ihrer alten Mutter zu erfüllen, weil — weil Ihre und fremde Ruhe dadurch gesichert wird." — Sie sprach noch viel mehr, und ich hütete mich wohl sie zu unterbrechen, denn ich höre ihr so gern zu. Schüchetern hub sie an, doch immer feuriger, immer fließender wurde ihre Rede, sie glühte vom Enthusiasmus der Tuegend; hoch erhaben über sich selbst, mit dem Glanz des Edelmuthes im Auge, ergriff sie plöhlich meine Hand, und endigte tief gerührt mit den Worten: "Wallerstein! wenn Sie mein Freund sind, wenn Sie es bleiben wollen, so eilen Sie sich zu vermählen."

Sie war erschöpft. Eine innere Gewalt warf mich unwillfürlich zu ihren Füßen, mit Wahnsinn brückte ich ihre Hand an meine Lippen, an meine Stirn; bebend rief ich:



"Leontine! welch einen Blick hast bu in das Heiligthum beines Herzens mich werfen lassen! ich sollte jemals
einem anderen Beibe angehören als dir! tödte mich, oder
was mehr ist, verbanne mich! aber begehre nicht von mir
ein Mädchen zu belügen, mein eigenes und ein fremdes
Dasein zu vergiften!" — Sie erschrack über meine Heftigkeit. Ballerstein! was thun Sie! rief sie bebend,
und machte einen Bersuch zu entsliehen. Ich hielt sie zurück mit sanster Gewalt. Hören Sie nun auch mich! sprach
ich bittend, indem ich mich zu fassen suche, und meinen
Plat neben ihr wieder einnahm.

Ich erklärte ihr jett mein Verhältniß zu Fräulein Hohenschild. Ich läugnete nicht, daß ich den Gedanken gehabt, sie zu heirathen, so lange ich, frei und unbekannt
mit dem Gefühl der Liebe, durch eine solche Verbindung
blos eine Weltbürgerpslicht zu erfüllen geglaubt. "Aber
nie," fuhr ich fort, "habe ich gegen das Mädchen mich bestimmt erklärt; und jett — jett, da meine ganze Seele
von dem Bilde des Weibes erfüllt ist, das mir in Jugendträumen als Ideal vorschwebte, jett, da alle meine
Wünsche und Hoffnungen, mein Glück und mein Elend
mit unzerreißbaren Ketten an sie allein für ewig gesesselt
sind —»

Ballerstein! rief sie haftig und sprang auf.

"Um Gotteswillen! horen Sie mich!" fprach ich mit Ungestum, indem ich ihre Hand ergriff.

Gott! was habe ich gethan! ich meinte es fo gut! schluchzte sie, und fank nieder auf ben Sofa.

"Sie haben einen Schritt gethan, ben Ihr edles Herz Ihnen eingab; ich bewundere Sie, aber gehorchen kann ich nicht! Leontine! ich liebe Sie! ich liebe Sie unaußsprechlich!"

Ich barf bas nicht erlauben, nicht horen, ftammelte fie faum vernehmlich.

"Aber ich barf, ich muß Sie lieben! geben Sie mir, was Sie mir geben bürfen, Ihre Freundschaft! o es ist so viel und so wenig was ich bitte. Zittern Sie nicht vor meinem Ungestüm. Ich war nie ein schlechter Mensch, und wär' ich's gewesen, die Liebe zu Ihnen hätte mich längst auf ben Psad der Tugend geleitet. Es ist heraus, aber nie will ich es wiederholen. Sie wissen so nun, das ist genug. Leontine! wenn je mein Betragen zweideutig schiene, wenn ich je einen Bunsch laut oder leise mir erlauben könnte, vor dem Ihr Ohr, Ihre Tugend zittern, Ihre Unschuld erröthen müßte, o dann verdannen Sie mich auf ewig aus Ihrem Antlie, und glauben Sie nie wieder an wahre mit der Tugend verschwisserte Liebe."

Sie weinte und versuchte vergebens zu sprechen. Sie winkte mit der Hand, daß ich gehen sollte. Ich bat um ein Zeichen, daß sie nicht zurne, daß ich ihre Achtung nicht verscherzt habe. Da reichte sie mir mit einem wehmuthigen Lächeln die Hand, und drückte die meinige zum ersten Mal. Ich stürzte vor ihr nieder, kußte ihre Knie, raffte mich auf und verschwand.

Benige Stunden nachher erhielt ich folgendes Billet:

"Ich schätze Sie hoch - ich bin Ihre Freundin. Bleiben Sie ebel, verlangen Sie nie mehr von mir. Meiben Sie meine Begenwart. Rommen Sie felten in unfer Saus, nur fo oft als nothwendig ift, um ber Welt teine auffallenbe Beranderung ju zeigen, Arlhofen ahnet, mas in Ihnen vorgeht, aber er hat Bertrauen zu mir, und er foll fich nicht täuschen, nein, mahrlich nicht! ber Urat will, baß ich biesen Winter in ber Stadt bleibe, um eine anhaltenbe Rur zu gebrauchen. Ich febe Sie gern, aber ich muniche, daß Sie nach Sallmküll geben. Arlhofen verreift morgen auf mehrere Bochen, um feine gandwirthschaft zu beforgen. Bahrend seiner Abwesenheit fann ich Sie nicht empfangen. Ich habe bas Bertrauen zu Ihrem Ebelmuth, baß Sie keinen Entschluß, den die Pflicht mir vorschreibt, zu befämpfen versuchen werben. Wie kann ich bei einem eblen Manne meiner Bitte mehr Gewicht geben, als wenn ich ihm offen bekenne, daß biese Entsagung mir schwer wird." Leontine.

Die Birkung biefer Zeilen auf mein Herz beschreibt feine Feber. Ich fühlte mich gehoben, ich ging mit stolzem Naden in meinem Zimmer auf und nieber — o was gibt bem Menschen in seinen eigenen Augen höheren Werth, als bas Bewußtsein, von einer tugenbhaften Geliebten hochgeschätt zu werden!

"Ich gehorche," schrieb ich auf ber Stelle. "Leontinen's Uchtung folge mir in meine Einsamkeit."

Und alsbald traf ich Unstalten zu meiner Abreise nach

Sallmküll. Geschäfte, die ich verschoben hatte, hielten mich noch fünf Tage zurück. Arthosen war unterdessen abgereist. Ich vermied alle Gesellschaften, wo ich Leontinen zu sinden fürchten mußte, und nahm meine Zuslucht zu ben Klubbs. In einen berselben kommt Leontinen's Bater täglich, um ein paar Stunden l'Hombre zu spielen. Der alte wackere Mann kämpst gegen die Brustwassersucht, und theils beswegen, theils um die Gesellschaft seiner einzigen Tochter zu genießen, hat auch er die Stadt zu seinem Winterausenthalt gewählt.

Um letten Abend - meine Pferbe maren ichon bestellt - faß ich im Lefezimmer bei ben Beitungen, als ein ungewöhnlicher Auflauf mich in ben Saal lockte. Der alte Blondheim hatte einen heftigen Unfall vom Ufthma bekommen, er schnappte nach Luft und war ohnmächtig. Ich faßte ihn in meine Urme, rieb ihm bie Schläfe, ließ ihn aeistige Baffer in die Nase gieben, und brachte ihn endlich wieder ju fich. Er mar fehr matt und verlangte nach Saufe. Ich wollte nach seinem Bagen schicken, ber später bestellt war. Er fagte, bas mahre zu lange, und fei nicht nothig, ba er nur einige Schritte von ba mohne; er habe so viel Rraft ju Buß ju geben, wenn ich ihn unterftugen wolle. 3ch that es mit Freuden und trug ihn fast die Treppe hinab, über die furze Strafe. Leontine mar nicht zu Saufe, auch niemand von ben Leuten, weil fie ihre Berrichaft nicht vermuthet hatten. Gine einzige lahme Saushalterin war zu nichts zu gebrauchen. Ich zog ben Alten aus, brachte ihn zu Bett und rannte dann selber nach dem Arzt, den ich in der halben Stadt suchen mußte. Ich sand ihn endlich. Wir eilten zu Blondheim. Er verschried Arzenei. Noch immer war kein Bedienter zugegen, ich trug das Recept auf die Apotheke. Als ich eben aus dem Hause trat, suhr Leontine vor, und sah mich befremdet an. Ich unterrichtete sie so schonend als möglich von dem Zusall, der mich hieher geführt, dat sie ruhig zu sein, die Gefahr sei vorüber, zeigte ihr das Recept und eilte fort.

In wenigen Minuten kam ich mit der Arzenei zurück. Leontine begegnete mir schon im Vorzimmer. Mit Thränen in den Augen drückte sie mir stumm die Hand. Ich wollte hinein zu dem Alten. "Er schlummert," sagte sie. Ich legte die Arzenei auf den Tisch, machte ihr seufzend eine Verbeugung und wollte gehen. "Bleiben Sie," stammelte sie, »mein Vater hat mir aufgetragen, Sie zum Abendessen zu ditten; er möchte Ihnen gern selber noch für Ihre Güte, Ihre Freundschaft danken."

"Ich hätte bas fur einen Fremben gethan," ftotterte ich heraus, "wie viel mehr fur Leontinen's Bater!"

Wie lange ber Alte schlief, weiß ich nicht, benn für mich war bas Maß ber Zeit verschwunden. Leontine war so gut, so herzlich; kindliche Dankbarkeit hatte ihre Strenge eingewiegt, sie glaubte ja nur ben ihrem Bater geleisteten Beistand zu vergelten; zum ersten Mal schwieg bas Gewissen, legte ihr vielleicht gar die Pflicht auf, mir freundlich zu lohnen, die aufgethürmte Scheibewand siel — sie

gab fich wie sie war — ich las in ihrem Herzen — o es schlägt für mich! — In meiner Hand durfte ich die ihrige halten — tausendmal durfte ich wiederholen, was meine ganze Seele füllt, daß ich sie liebe und lieben werde bis in's Grab!

"Ich glaube es gern," sagte sie einmal, "ich will es aber nicht mehr hören," und gleich darauf hörte sie es wieder und zurnte nicht.

D garte Cehnsucht, fuges hoffen, Der erften Liebe golb'ne Beit, Das Auge fieht ben himmel offen, Es fcwelgt bas herz in Celigfeit, D! baß fie ewig grunen bliebe, Die fcone Beit ber jungen Liebe!

Ein Räuspern bes Alten riß mich aus bem seligen Taumel. Ich ging hinein, fand ihn erwacht, boch wenig gestärkt. Er bankte mir gerührt und brückte mir sanst die Hand. Der Arzt kam noch einmal, prüfte, schüttelte den Kopf und meinte, der Kranke solle einige Wochen das Zimmer, und sich vor aller Anstrengung hüten. "Dann sterbe ich aus Langeweile," sagte Blondheim.

"Sie muffen," erwiederte ber Argt, "fich vorlefen laffen, und Karte fpielen."

"Ich!" versete Blondheim, "jum Borlesen habe ich nur meine frankliche Leontine, und jum Kartenspielen Niemand; es ware benn, daß herr von Ballerstein einige Stunden bes Tages einem alten franken Manne ausopfern wollte." Bon herzen gern! fuhr ich rasch heraus. Der Alte hielt mich freundlich beim Wort. Leontine war eben nicht zugegen; als sie zurücktam, zog ich sie bei Seite, während der Arzt mit ihrem Vater sprach: "die Pferde nach Sallmküll," hub ich an, "sind auf morgen früh bestellt; Ihr Herr Vater wünscht, daß ich ihm vorlese und l'Hombre mit ihm spiele; soll ich reisen oder bleiben?"

Sie schwieg einen Augenblid und sah vor sich nieder, bann hob sie ihre schönen Augen langsam zu mir auf, ließ sie lange in den meinigen ruhen, und sagte endlich mit Nachdrud: "Sie sind ein edler Mann, Sie sind unfähig mein Vertrauen zu migbrauchen — reisen Sie nicht."

Und ich reiste nicht. Täglich sehe ich nun Geontinen, mit jedem Tage lernen unsere Herzen sich mehr verstehen. Was sie spricht, habe ich gebacht, nur nie so zart ausgedruckt; was ich fühle, hat sie empfunden, nur reiner, geistiger. Wir lesen täglich an ihres Vaters Bette, wir lesen viel; was sie entzückt, sinde ich vortrefflich, und was mich rührt, das entlockt ihr eine Thräne. Ihr Denken, ihr Empsinden ist so ganz das meinige, daß ich oft zu Hause mich frage, wenn dieses oder jenes Urtheil mir wieder beifällt: habe ich oder hat Leontine das gesagt? D, es ist köstlich, wenn Geist und Herz bes Menschen sich so verdoppeln, und er den eigenen Werth im Werth der fremden verschwisterten Seele stolz erkennt! — Auch der alte Blondheim ist ein wackerer, sehr unterrichteter Mann, und sein Herz ist jung geblieben.

Gegen Abend griffen wir zu ben Karten. Ich habe nie

l'Hombre gespielt, aber statt nach Sallmkull zu sahren, suchte ich an jenem Morgen ein paar Bekannte auf, und ließ ihnen keine Ruhe, bis sie mich das Spiel lehrten. Die Menschen konnten gar nicht begreifen, warum ich so erpicht darauf war. Ich verlor mit Vergnügen ein ansehnliches Lehrgeld an sie, und nun verstehe ich es so ziemlich, bin aber freilich oft zerstreut, wenn Leontine mit ihren schönen Händen die Karten mischt, oder wenn sie gar mit ihrer gewöhnlichen Lebhaftigkeit ein falsch ausgespieltes Blatt zurücknehmen und ich es scherzend nicht leiden will, und unsere Finger mitten auf dem Tisch sich berühren — ach! da vergehen mir oft die Sinne, und ich verpasse die beiden schwarzen Us.

Dann und wann scheint wohl ber Alte zu ahnen, was in meinem Herzen vorgeht, benn sein Blick ruht zuweilen auf uns beiben mit einer Mischung von Furcht, Wehmuth und Wohlwollen, und scheint den geheimen Wunsch zu verrathen: möchtet ihr beide meine Kinder sein! — D wie war es ihm möglich, seine einzige vierzehnjährige Tochter so aufzuopfern! — Ich mag nicht daran benken. Trage ich doch vielleicht selbst die Schuld, daß dieser Engel nicht mein ist! — Hätte ich Ihre Lehren besolgt, wäre ich kein vielkluger Thor, kein herzloser Spötter gewesen — doch was will ich? ich bin ja glücklich, unaussprechlich glücklich!

#### Vierundvierzigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Ta, bu hast Recht, Amalie, nur meines langen Stillfcmeigens muß ich mich fchamen, nicht meiner Liebe gu Ballerstein. Da haft bu mit zwei Borten mein ganges Geheimniß - ich liebe! ich liebe! und weiter weiß ich bir nichts zu fagen. - Schamen? wie fommft bu zu bem Borte ? - wenn ich ben besten, ben ebelften Mann liebe wenn an feiner Seite alles Gute, alles Schone mir im rofigen Lichte erscheint - wenn ich ben Pfab ber Tugenb, ben ich fonft fur bornicht hielt, jest nur mit Blumen bestreut erblicke - wenn jedes Opfer, bas ich meiner Pflicht bringe, mir leicht wird, weil fein gacheln es belohnt ha! wofür hatte ich mich zu schämen? - welche Pflicht verlete ich benn? - ich habe Urlhofen gelobt, fein treues Beib zu fein bis in ben Tob - nun wohl, bas will, bas muß ich halten! Liebe habe ich nicht verfprochen, und fonnte fie nicht versprechen, so wenig als ber Blinbe, bem Rofen ju pfluden, mit bem er wallt. - D! mir ift bie Dede von ben Augen gefallen! meine gute Lindau hatte Recht! jest habe ich ihren fast vergeffenen Brief gelefen und verftehe ihn gang!

Doch nein, sie hat es übertrieben. So glücklich als ich werden konnte, bin ich freilich nicht; aber unglücklich? o sie hat wohl nie geliebt! ist nie von dem edelsten Jüng-ling geliebt worden! — Auch du, Amalie, verstehst mich

wohl nur halb? Du bist beinem Manne herzlich gut, und hast beine Kinder herzlich lieb, und kannst dabei an beinen Put, an deine Wirthschaft denken, und kannst dich wohl gar freuen, wenn der Flachs gut geräth, oder dich fürchten, wenn es donnert. Ach! ich weiß von alle dem nichts! ich liebe nur, ich liebe! — fast möchte ich glauben, wahre Liebe sei kein Gefühl für diese Welt, sei nur für Engel geschaffen, die nichts anders zu thun, zu denken und zu empsinden haben. Wenn in des Mensch en enger Brust die Liebe entglüht, wo soll er noch Raum hernehmen für Dinge außer ihr?

Ja, ich thue und treibe wohl noch allerlei; ich pflege meinen kranken Bater, ich schenke den Armen, ich sahre spaziren, ich lese und schreibe; aber alles thue ich anders, wie vormals, alles hat Bezug auf ihn, der mir ein neues Leben gab.

Du warnest mich? bu ahnest Gesahr für meine Tugend? wunderliches Weib! verstehst du mich denn nicht? wir lieben uns ja. Wie der Freund im Hause des Freundes, so sicher ist Tugend in der Wohnung der Liebe. — Begehre nicht, daß ich, wie sonst, dir treu berichten soll, was um mich und neben mir geschieht, ich würde mit Kleinigkeiten Bogen füllen und wichtige Dinge vielleicht mit Stillschweigen übergehen, denn diese scheinen oft mir klein und jene wichtig. Auch habe ich keine Zeit zu schreiben. Ja, wenn meine Feder so schnell wäre, als meine Gedanken? aber ehe ich nur einen Gedanken niederschreibe, hätte ich

bem Geliebten meines Herzens schon hundert folgende entziehen muffen, und biefen Raub an mir und ihm kannst bu mir nicht zumuthen.

In gehn Nagen kommt Arlhofen gurud, bann werbe ich ihm fagen, bag ich Ballerftein liebe. Ja, fagen muß ich es ihm, fonst konnte ich nicht ruhig lieben. Wie er es aufnehmen wirb? - Unfangs wird er freilich ftuben, benn er ift unbeschreiblich eitel, er halt es nicht fur möglich, baß man irgend einen Menschen ihm vorziehen konne. Aber bann ift er boch auch wieder fehr gutmuthig: mein Gluck liegt ihm am Bergen; fast so viel Bertrauen als zu fich felbft (und bas ift viel) hat er ju meinen Grunbfagen er wird meinem Bergen keinen Zwang anthun, er wird bie Freundschaft feiner Gattin ju fchaben, ihrer Liebe ju fchonen wiffen. Und im schlimmften Fall, mas konnte er thun ? Ballerstein bas Saus verbieten? immerhin. 3ch bebarf feiner Gegenwart nicht mehr, um ihn zu lieben und burch feine Liebe gludlich zu fein. Ich werbe mich bennoch nur mit ihm, auch in ber Einsamkeit nur mit ihm unterhalten; benn wenn ich mit ihm fpreche, er fei gegenwärtig ober abwefend, fo weiß ich ja boch schon, mas er fagen, mas er antworten wird, ich fenne ihn gang, fein Berg ift bas meinige, fein Gefühl trage ich in meiner Bruft.

Darum zage nicht, Amalie, sorge nicht, bedaure mich nicht. Ich liebe — kein Borwurf brückt mich — ich werbe geliebt — ich bin glücklich! —

Nachfchrift. Du erkundigst bich mit so vieler Theil-

nahme nach meiner Gesundheit, da habe ich mich denn erinnert, daß ich krank bin, und habe mich untersucht, wie es damit steht, ich weiß es aber wahrhaftig selbst nicht recht. Meine Zufälle haben sich wohl nicht vermindert, doch scheint es mir, ich sei ganz gesund. Ueberfällt mich zuweisten mein altes Uebel, dann steht er so theilnehmend, so kummervoll an meinem Lager — ach Amalie! ich liebe!

#### Sunfundvierzigfter Brief.

Rittmeifter Ballerftein an Baftor Gruber.

Die liebt mich! sie hat es mir gestanden! sie ist mein! an Arlhosen hat die Arglist das unbefangene Kind geknüpft, an mich die Liebe das fühlende Beib! jenem gab sie überredet die Hand, mir freiwillig das Herz. Möge er sich brüsten mit dem erschlichenen Namen ihres Satten, meine Wünsche sind alle erfüllt, denn sie hat mir gesagt: ich liebe dich! in diesem Augenblicke hätte ich die Welt verschenkt und auf die Seligkeit Berzicht gethan! auch für die Freude trägt der Mensch in seinem Herzen nur ein begrenztes Maß, das meinige hat ein Wort von ihr gefüllt!

Nun klingle Welt mit deinem eitlen Spielwerk, und ziehe den Hausen der großen Kinder nach dir, und laß dir deine Gaben abbetteln und abtrohen, mich lockst du vergebens, mich kannst du nicht reicher machen.

Wie ein Reisender kommt bas Glud mir vor, bie Menschen, die ihm nachrennen, wie Bauerknaben, die am

Ausgang ihres Dorfes den Schlagbaum ihm öffneten, und nun neben den Wagen herlaufen, bis der Reisende einen Dreier herauswirft, um den sie fich balgen. Ich stehe von ferne und lächle.

Db Leontine ben Namen Arlhofen ober Ballerstein trägt? gleichviel; ber Name foll ja nur für Fremde bie Einzelne ihres Geschlechts bezeichnen, für mich gibt es kein Geschlecht von Beibern mehr, sie ist sie. — Db Leontine auf Sallmküll ober Lindenholm wohnt; wird sie meinem Herzen darum näher oder ferner sein? ist sie sich ähnlicher als das Bild von ihr in meiner Brust? bin ich allein, wenn sie nicht bei mir ist? bin ich in Gesellsch aft, wenn ich unter Menschen bin? — und ist es etwa Arlhosen, der sie begleitet, wenn sie an seinem Arm träumend durch die Felder wandelt? — o sie liebt mich! sie hat es mir gestanden, und Gott muß eine neue Schöpfung hervorrusen, wenn er ein neues Glück mir zubereiten will.

Auf bem Sofa saß sie neben mir, und hörte lange schweigend, wie ich in matten Worten meiner Liebe Feuer hauchte, und boch nur einen kalten Schimmer von dem, was in mir glühte, durch meine Augen wieder gab. Dennoch überwältigt, sank ihr Haupt auf meine Schulter und sie flüsterte kaum vernehmlich: Moriz, ich liebe dich! —
Da verließen mich die Sinne, und alles Blut trat zum Herzen, und in den Abern rollte Feuer, vor meinem Blick gaukelten Funken, meinen Athem erstickte die himmlische

Bollust, ich preste sie in meine Arme, daß sie schrie und weinend lächelte.

So habe ich Seliger ben Augenblid empfunben, in bem die Gottheit sprach: ich will ihm schaffen ein Schwärmer, so habe ich begreifen gelernt, was einst ein Schwärmer, wie mich dunkte, nur behaupten konnte: ber Augenblid bes Tobes, in bem die Seele das letzte Band zerreißt, das an ben Körper sie fesselte, sei der wollüstigste, den die Natur dem Menschen schaffen könne. Wie sollte er nicht! er ist der Uebergang in's neue herrliche Leben! wo Geister sich an Geister schmiegen, und von keinem Erdendust umnebelt hoch über dem Balle schweben, der unter ihnen sich ächzend wälzt.

Das, Freund, war mein Gefühl, das ist es noch. Was ich etwa auf der Welt und mit den Menschen noch zu vershandeln habe, das treibe ich wie ein Dichter, der den Beruf hat, Ukten zu lesen. Alles kommt mir kindisch und langweisig vor. Neulich sagte der General P\*, mein Oncle, er wolle mir eine Empsehlung nach Petersburg geben, ich solle wieder Dienste suchen. Ach Gott! dachte ich, Leontine liebt mich ia!

Und nun vollends meine Mutter, und das reiche Fräulein Hohenschild — nein, ich werde nie vergeffen, daß ich eine Mutter habe, denn auch Mutterliebe ist ja ein Strahl aus bessern Welten! nur muthe man mir nicht zu, daran zu benken, daß es noch ein Weib außer Leontinen gibt; nur wolle man nicht neue Verhältnisse mir aufdrin-

gen; mir, ber ich in die alten nur noch mechanisch mich füge. —

Der alte Blondheim ist von seinem Zufall wieder hergestellt, aber lange wird er schwerlich mehr leben, die Borboten der Wassersucht sind zu kenntlich. Indessen fährt er täglich spaziren mit Leontinen, und die zärtliche Tochter ahnet nicht die Gefahr, ihn zu verlieren, oder entsernt den Gedanken. Arlhosen wird zurück erwartet. Was kümmert's mich.

# Sechsundvierzigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Wallerstein liebe. Er schienes anfangs gar nicht zu begreifen, er nahm es für Scherz und sah in den Spiegel. Diese Bewegung empörte mich, denn was mag der Mann sich unter Liebe denken? vielleicht war es auch nur Gewohnbeit, das siel zu spät mir ein. Mit einer Kälte und einem Muth, die vormals beide mir nicht eigen waren, führte ich ihn zurück auf die Geschichte unserer Verheirathung. Zwar entschlüpste mir kein Vorwurf, doch die Behauptung wagte ich kühn, daß er bei die ser Lage der Sachen nur Freundschaft und Treue von mir erwarten könne; was nämlich die Männer Treue zu nennen pslegen. Ich versprach ihm, er solle stets mein erster Freund sein und bleiben, ich wollte ihm keinen Gedanken verheimlichen, keinen

Schritt thun, ber seine Ehre ober Ruhe in Gesahr setze, mehr durfe er nicht von mir forbern. Uebrigens stehe es ihm frei, Wallerstein aus unserm Hause zu verbannen, doch werde er mir das Glud meines Lebens und das Vertrauen zu seinem Ebelmuth rauben. —

Er wurde einen Augenblid hitig, ich blieb falt. »Bie kannst bu," rief er, »bei beinem garten Gefühl von Scham, beinem Manne solche Dinge entbeden?"

»Wäre ich schamhafter," antwortete ich ihm, »wenn ich fie bir verschwiege?"

"Ich werde es beinem Bater fagen!" fuhr er brohend heraus.

"D gern! gleich jett!" erwiederte ich, "sichon lange mußte er darum, benn nie habe ich ihm etwas verborgen, wenn nicht seine Kranklichkeit mich schüchtern machte. Es könnte ihm Gemuthsbewegung, vielleicht gar Reue — "

Das lette Wort entschlüpfte mir, ich hätte viel barum gegeben, es zuruck zu haschen. Reue? sagte er, und wurde seuerroth. "Seine Liebe zu mir," setze ich milbernd hinzu, "könnte sein Urtheil irre leiten."

Er ging mit großen Schritten wohl eine Viertelstunde schweigend auf und nieder. Ich saß und nähte und schwieg nun auch. Endlich trat er vor mich, ergriff mit Sanstmuth meine Hand, und sagte bewegt: "Leontine! hast du mich benn nie geliebt?" —

"Rennst bu mich noch so wenig?" erwiederte ich mit Ruhe, "glaubst du, bag ich zweimal lieben konne? —"

Er schien mich nicht zu verstehen; combiniren ift seine Sache nicht. Ich mußte beutlicher sprechen:

"Aufrichtig, lieber Arlhofen, das vierzehnjährige Kind liebte wohl nur seinen Bater. Ich hatte keine Abneigung gegen dich, und mein Herz war frei. Du schienst ein guter Mensch und bist es auch. Du versprachst mich glücklich zu machen, und hast gethan, was du konntest. Du warst immer freundlich und gütig gegen mich, das werde ich nie vergessen, und so lange ich lebe, wirst du bei meiner Dankbarkeit die Liebe nicht vermissen."

Er fah mich forschend an, ließ meine Hand los, ging wieder lange auf und nieder, und sagte endlich! "Das wird sich geben. Du hast so viele Romane gelesen, und Wallerstein ift auch ein Romanenhelb."

Etwas unmilberes, widrigeres hätte er nicht sagen können. Bitterkeit und Mitleid mischten sich in meinen Zügen,
doch ich gewann es über mich, zu schweigen, und da mein
Bater eben herein trat, so wurde von gleichgiltigen Dingen gesprochen. Doch erwähnte auch dieser Wallerstein's
mit großem Lobe, erzählte gerührt, wie er während seiner
Unpäßlichkeit ihn kindlich gepslegt, und wie er so ganz ein
anderer Mensch sei, als für den man ihn gewöhnlich halte.
Er schloß mit der Bitte an Arlhosen, ihn recht freundschaftlich zu empfangen, denn, sagte er mit Nachdruck, er verdient es. Arlhosen kniff bald die Ober- bald die Unterlippe
zwischen die Zähne, und wollte freundlich aussehn, aber
der Hohn schwebte um seine Nase. Mein Vater schien es
nicht zu bemerken.

Balb barauf tam Ballerftein felbft, und biefe erfte Bufammenkunft lief noch fo ziemlich gut ab. Freilich mar in Beiber Saltung etwas Peinliches fichtbar, bas unter eramungener Soflichkeit fich ju verfteden ftrebte, und bas begreife ich mohl, bag, wenn beibe täglich auf bie fe Beife mit einander leben follen, die Unterhaltung fehr brudend werden murbe; boch es hat fich, wie von felbft, ein Dittel bargeboten, uns Alle aus ber Berlegenheit zu ziehen. Bahrend meines Baters Krankenlager ift bas Borlefen in ben Abenbstunden uns ein lieber Beitvertreib, ein Bedurfniß geworden. Wallerstein mahlt mit Geschmat und lieft vortrefflich. Das ift aber nun gar nicht Arlhofen's Sache. Zwei Abende hat er es ausgehalten, am britten schlich er schon auf den Klubb, und seitbem find wir ficher, allein gelaffen zu werden, fobald Ballerftein ein Buch aus ber Tafche gieht. Much mein Bater ift nicht immer zu Saufe, und es gibt alfo Stunden, in welchen beine Leontine bas Glud ju lieben und geliebt ju werben ohne Beugen genießt. Dann, freilich , bann finkt oft bas Buch bem Borlefer auf die Knie, Mugen und Sande ruben in einander, und bei einem ftummen Befprach verinnen bie Stunden. Uch! fich feben! fich fo anfeben! mit jedem Blicke aus bem Bergen gegenüber reiche Bonne ichopfen - nein, gewiß, im himmel fpricht man nicht mit einander! es ift ein fleines irdifches Bedurfnig, bem die Sprache ihre Erfindung verdankt. Und biefe ichone Sicherheit, mit ber ich bem Geliebten mich bingeben barf - biese garte Achtung



für meine Berhaltniffe, meine Tugend - einen Schlaftrunt wollte ich in feinen Armen nehmen, und ware gewiß, mit unentweihten Lippen zu erwachen.

So lebe ich jett, meine gute Amalie, glücklicher als jemals! jede füße Ahnung, die mir unerklärlich sonst den Busen füllte, hat in süßere Wirklichkeit sich verwandelt. Die scheuen Blicke, die so oft in der ganzen Ratur nach Gegenständen umber schweisten, auf welchen sie mit Liebe ruhen wollten — und nicht konnten — sind jett auf ihn, auf ihn allein geheftet. Meine Bücher sind bestaubt, meine Nadel ruht, mein Azor hat sich unvermerkt an das Kammermädchen gewöhnt, ja, Amalie, ich beneide dir beine Mutterfreuden nicht mehr! Alle meine Gedanken und Neigungen, alle meine Wünsche und Gefühle sind in Liebe vereinigt, wie ein Tropfen, in der Sonne aufgelöst, du ihr empor steigt!

Meine Gesundheit — benn immer erinnerst du mich daran — ist um nichts besser, hat sich vielleicht gar etwas verschlimmert, benn meine Zufälle kommen häusiger, aber wenn ich sonst aus meinen Krämpsen mit dumpsen seindlichen Gefühlen zum Bewußtsein wiederkehrte, so erwache ich jetzt zu neuem Leben! ja, es gibt sogar Augenblicke, in denen meine Leiden mir werth sind, denn seine Angst um mich thut mir so wohl!

Ich komme wenig aus, bas Wetter ist so schlecht, meine Kranklichkeit leiht mir einen Borwand, mich ber Gefellschaft zu entziehen — o welch ein herrlicher Winter!

- Arlhofen hat unter vier Augen Ballerftein's Ramen nicht mehr erwähnt. Gern fieht er ihn nicht, aber er vertraut meinen Grunbfagen, und bas bante ich ihm burch verdoppelte freundschaftliche Aufmerksamkeit. Er nimmt bas freundlich bin , und nahrt ben alten Glauben: es mirb fich geben. Konnte ich nur beibe Manner bahin bringen, fich wechfelfeitig mit mehrerer Bartheit zu behanbeln; aber Ballerftein verbirgt feinen Biberwillen gegen Arthofen nur ichlecht, fo oft er mir auch verspricht, fich beffer au beachten, und Arlhofen hinwiederum fieht auf ben ftolgen Sungling mit einer Urt von Ueberlegenheit herab, bie ihren Grund mahrhaftig nur in feiner Gitelfeit hat, bie aber Ballerstein als ein prahlendes Erinnern auslegt: fieh mich an, ich bin Leontinen's Gemahl! Benn biefer Bebanke ihn ergreift, fo focht er zuweilen über, baß ich mich vor ihm fürchten konnte, wenn ich ihn nicht fo unaussprechlich liebte. Doch fo lange ich zwischen beiben ein Genius bes Friedens fchwebe, foll es mir nie an Liebe und Gewandtheit fehlen, jeden Musbruch ju verhindern, ber mein ftilles Glud gerftoren tonnte.

### Siebenundvierzigfter Brief.

Rittmeifter Ballerftein an Paftor Gruber.

Ich habe versprochen, wahrhaft gegen fie zu bleiben, und ich halte Wort. Bei ber bitterften Kalte fleige ich fo eben glubend aus dem Schlitten. Ein Feuer tobt in mir,



bas mich zu verzehren broht. Ich bin verwandelt, ich bin mir felber fremd geworden, und fürchte mich vor mir felber. Die Gedanken flattern an mir vorüber, ich suche vergebens sie fest zu halten, ein fremdes Gefühl, das mir im Bufen wogt und wühlt, verschlingt sie Alle.

Bir wurden gur Feier bes Beihnachtsfestes nach Engerfeld geladen, Arlhofen, Leontine und ich, wir brachten bort brei langweilige Tage zu, langweilig, boch vielleicht nur mir und Leontinen, benn wir haben an bas ftille unbemerfte Blud uns fo gewöhnt, es gibt fur uns fein anderes. Seute, nach dem Mittagseffen, fahren wir wieber gur Stabt, ich und Arthofen jeber in einem fleinen Borkschlitten, wie fie bei uns gewöhnlich find, Leontine, weil fie franklich ift, in einer Isbusch fa\*). Nun hatte ich schon gestern ftarte Bahnschmerzen; beute in freier Buft wurden fie fo heftig, daß ich kaum die Zügel halten konnte. Muf bem halben Wege hielten wir bei einem Rruge, um die Pferde verschnauben zu laffen; ich stieg aus und rannte im tiefen Schnee auf und nieber. Da rief mir Leontine, als eben Arlhofen bei ihr stand, und sagte unbefangen: »lieber Ballerstein, wollen Sie fich nicht zu mir in bie 36bufch fa feben? ich kann Sie zwar von ihren Schmerzen nicht befreien, aber hier find Sie vor bem rauben Winde ficher, und

<sup>\*)</sup> Isbuschka ift ein großer Wagenkaften auf Schlitten ges fest, Fenster, Thuren und Fußboben mit Belzwerk wohl ausgefüttert.

es wird wenigstens nicht schlimmer werden." — Daß ich ben Vorschlag mit Entzücken annahm, können Sie denken, obgleich ein Seitenblick auf Arlhofen mir verrieth, daß die Einladung ihm keine Freude mache. Da er indessen auch nichts dagegen sagte, so band ich flugs mein Pferd hinter Leontinen's Schlitten und sprang zu ihr hinein. Arlhofen packte sich wieder in den seinigen und bahnte uns den Weg.

Ihr fo nabe, Knie an Knie, in einem fo engen Raum mit ihr verschlossen, war ich noch nie gewesen. Die Fenster froren von unferm Sauch, wir fahen nichts von bem, mas braußen vorging, und Niemand konnte zu uns herein fehen. Benigstens noch ein paar Stunden blieben wir unterweges, ficher von feinem Dritten beläftigt zu werben. Die Pelaftiefeln und ben Bolfspela hatte ich in meinen Schlitten geworfen, weil fie ben Raum ju fehr verrengt haben wurden. Sie fürchtete, meine Fuge mochten erfrieren, und ließ mich Theil nehmen an ihrem Fußkorbe; ber war aber ju flein, um vier Suge ju beherbergen, ihre Buffpigen mußten bie meinigen berühren, und fie that es scherzend, mit einer Unbefangenheit, die mich ganglich verlies, sobald man die Schlittenthur hinter uns zugemacht hatte. Mein Knie ruhte an bem ihrigen, ihre Sand erwarmte ich in ber meinigen, ihren Sauch fühlte ich an meiner Bange, eine wilbe Rothe flieg mir in's Geficht, bie Mugen brannten mir, ich athmete schnell und schwer. Sie hielt das Alles für Wirkungen der Zahnschmerzen (die ich

langst vergeffen hatte) und bedauerte mich. 3ch ließ ihr ben Irrthum, fprach wenig, verschlang fie nur mit meinen Bliden, und tampfte mit einer Ungft, die mich ergriff, als wolle ich einen Mord begehen. Sie trug einen Bobelpelz mit himmelblauem Atlas überzogen, ber schmiegte fich fo traulich an ben Bufen, und verrieth bie ichone Form; boch ruhig blieb biefer Bufen, nicht schneller hob er fich, während ber Puls meines Bergens mir im Munbe horbar . wurde. Nach einiger Beit wurde ihr ber Pela zu warm, fie löfte bie Schnure, bie unter ber Bruft ihn feft hielten, fie schlug ihn aus einander, ein feines weißes Regligee verschleierte jest nur noch ihre Reize, meine glühenden Augen brangen burch ben Schleier, mein Inneres bebte, bie Befinnung verließ mich, und gerabe in biefem gefährlichen Augenblide mußten wir eine Stelle paffiren, wo bie Bahn fehr ausgefahren mar, eine tiefe Gleife auf Geontinen's Seite gab bem Schlitten ploblich einen ftarfen Rud und warf mich unwillfürlich an ihren Busen.

Jest war ich meiner nicht mehr mächtig — ich prefte sie mit Liebeswuth in meine Arme, ich versiegelte ihre Lippen mit einem unendlichen Kuß! — Sie sträubte sich, so weit sie vermochte; ich Rasender wußte nichts davon, schreien konnte sie nicht, benn mein Mund verschlang jeden ihrer Athemzüge und sinnlos wurde ich stets verwegener. Da streckte sie bie Hand, die den Wüthenden nicht zu bändigen vermochte, nach dem Fenster aus, und schlug mit geballter Faust die Glasscheibe in Stücken. Der kalte Lust-

jug, ber herein strömte, und mehr noch bas Blut, bas von Leontinen's Hand triefte, brachten mich plöglich zu mir selber. Ich sank zurud auf meinen Sie, die Scham ergriff mich, ich war vernichtet.

"Sie sind ein gemeiner Mensch," sagte Leontine, indem sie ihr Schnupftuch um die Hand wickelte. Hätte es mein Leben gegolten, ich hätte keine Silbe hervordringen können. Sie wickelte sich sester in ihren Pelz, drängte sich tief in die Ecke und schwieg. — Mein Zustand war in der That bejammernswürdig. Noch nie hatte ich mich so klein gefühlt, und vor wem! — Als ich nach langem Kampse es wagte, zum ersten Mal die Augen wieder zu ihr aufzuheben, da las ich Born und Behmuth in ihren abgewandten Blicken. "Leontine," rief ich mit dem Ausbruck des innigsten Schmerzes, "kannst du mir verzeihen?" — Sie würdigte mich keiner Antwort. Ich drang in sie mit der liebevollsten Unterwürsigkeit; mein herber Schmerz, meine tiefe Reue erschütterten sie endlich:

"Bas kann meine Berzeihung wieder gut machen?" hub sie mit bewegter Stimme an: "kann sie mir die suße Täuschung wieder geben, die ein einziger Augenblick für immer zerstört hat? Kann sie die Reinheit unsers Berhältnisses wieder herstellen? D, Ballerstein! was haben Sie gethan? ich liebte in Ihnen ein höheres Besen — der magische Schleier ist zerrissen, Sie sind jetzt nur noch mein Liebhaber." —

"3ch bin ein Mensch, Leontine!" rief ich mit einiger



Bitterkeit. "Schon oft hat mich die Liebe zu dir hoch über mich felbst erhoben, aber heute — diese Lage — dieser Bufall —"

"Sie haben Recht," erwiederte fie nach einer Daufe. wich hatte bas mit feinem Manne magen follen; aber Gott weiß, mir war ber Geliebte fein Mann, und feine Lage ichien mir möglich, in ber mabre Liebe fich vergeffen, fich berabwurdigen fonnte." - Es entstand eine neue lange Pause, ich wußte nichts mehr zu sagen, ich mar versunfen in meinen Schmerz. Sie schien endlich Mitleid mit mir zu haben, wich verzeihe Ihnen, Ballerftein," fagte fie mit Gute, naber ich verzeihe Ihnen nur. Die fonnen Sie hinfort ben Bebanten in mir gerftoren, bag es Mugenblide gibt, in welchen ich auch Ihnen nicht vertrauen barf. Und nun genug, hier haben Sie meine Sand." Sie reichte mir die linke, jog fie aber schnell jurud. » Nein, Diese muß es sein," scherzte fie bitter, indem fie bie Rechte nach mir ausstreckte, bie mit bem blutigen Tuche umwunden war. Ich brudte fie an mein Berg, verfluchte meinen Bahnfinn, bereute, verfprach, fcmur. - Sie lächelte wieber und fagte: es ift genug.

Wir nahten uns ber Stadt. Sie wurde es gewahr und versank einen Augenblick in tiefes Nachdenken. Ich forschte zärtlich. »Errathen Sie nicht, was mich qualt?» sagte sie mit einem leisen Zucken um die Lippen, dem Kennzeichen zurückgehaltener Thranen, "sehen Sie, wie ein Fehltritt unausbleiblich den andern nach sich zieht! Bas soll ich

Arthofen sagen von biesem zerbrochenen Fenfter, dieser blutigen Hand? zum ersten Male muß ich meinen Mann belugen, und bas schmerzt mich tief!"

Bewundern mußte ich die edle Geliebte, selbst in dem Augenblicke, da sie mir weh, sehr weh that, denn es war zum ersten Male, daß sie Arlhosen ihren Mann nannte.

— Wir suhren jett zum Thore herein, und als ihrer Wohnung wir nahe waren, dat sie mich nur noch, diesen Abend nicht in ihrem Hause zuzubringen, sie sei verstimmt, und bedürse der Einsamkeit. Ich seufzte und schwieg. Der Schlitten hielt. Arlhosen war schon ausgestiegen, er öffnete den Schlag. Was ist daß? rief er erstaunt, als er bas zerbrochene Fenster sah: mein Gott! was ist daß! wiederholte er mit Besremden, als er Leontinen's bewischelte Hand gewahr wurde.

"Sei ruhig," fagte fie, "es war eine alberne Haftigfeit von mir, ich wollte bas festgefrorene Fenster nieberlassen, es ging nicht, ich wurde ungeduldig, wollte es zwingen, und bin bestraft."

Bum Glück hatte die Kälte ihre Wangen ohnehin roth gefärbt, doch freilich sprach sie minder unbefangen als gewöhnlich. Auch mir mochte wohl etwas anzumerken sein, benn ich scheute zum ersten Mal den Blick eines Menschen
— eines Menschen, den ich nicht einmal hochachte. Ich empfahl mich noch vor der Hausthür, und eilte nach meiner Wohnung, voll Angst, unterweges auf einen Bekannten zu stoßen. Da sie ich nun und schreibe neben meinem
Dsen, den ich überheizt glaubte, die ich ersuhr, daß seit

brei Tagen kein Feuer barin gewesen — so heiß ist bie Scham! — bennoch — welche Widersprüche herbergt des Menschen Brust! — nur mit Entzücken gedenke ich des kühnsten Augenblickes; meine Reue ist aufrichtig; aber könnte ich, was geschehen ist, durch ein Wort ungeschehen machen — es wurde mir schwer werden, dies Wort auszusprechen.

Am anteren Morgen.

Eben tomme ich von ihr ber. Nur noch eine leife Spur ihres gestrigen Unwillens blieb jurud. Gie war nicht gang so offen, so zutraulich als fonft. Doch bas wird sich geben. Die liebe Schwarmerin wird begreifen lernen, bag es Proben aibt, auf bie man auch ben platonischsten Liebhaber nicht stellen barf. Als wir schieben, fagte Sie: ich habe ein Befchent fur Gie, und gab mir ein Dadchen in Papier gefiegelt, mit bem ernften Befehl, es nur alleinauf meinem Zimmer zu eröffnen. Da flog ich benn nach Saufe und fand - bas blutige Schnupftuch. In bie Mitte besselben hatte fie mit schwarzer Bolle bas Wort Barnung gestickt. Zaufendmal habe ich bas liebe Befchent an meine Lippen gepreßt. Uch! wenn es nur feinen 3wed nicht verfehlt - ich fürchte, ich fürchte, bie Erinnerung an ienen fußen Augenblick wird bie Barnung verschlingen. Aber fie barf bennoch ruhig fein, und auch Sie, mein Freund. 3ch merbe bie Belegenheit vermeiben; ich merbe mit meinem gebrechlichen Schifflein mich nie wieber in folche Strubel magen.

III.

#### Achtundvierzigfter Brief.

Baftor Gruber an ben Rittmeifter von Ballerftein.

A, Freund! Sie wandeln auf der dunnen Rinde eines Bulfans, aus ber bas innere Feuer taufchenbe Blumen hervortrieb! - Sie mahnen fich gang glücklich? Sie meinen, es werben nie wieber ftrafbare Begierben in Ihnen erwachen? Geontinen's jugenblichen Reizen gegenüber werbe immer bas Bewuftfein, von ihr geliebt ju werben, Ihnen genugen? - Bare es möglich, bag Gie in ber That fich biefer Taufchung forglos überließen? - Mun, fo boren Gie meine Stimme! Die Stimme Ihres Freunbes! Ihres Baters! Dabe, nabe ift Ihr Berberben! fein blutiges Schnupftuch wird Sie schützen; ein unbewachter Augenblick wird kommen, und in ber folgen Buverficht auf ihre Tugend werben fie beibe untergeben. Je größer Leontinen's Bertrauen ju Ihrem Chelmuth ift, je größer Ihr Bertrauen auf eigene Starte, je naber find Sie bem Rall. Gie gleichen bem übermuthigen Schwimmer, ber bie Befte von Rort verschmäht, und ploBlich in ben Aluten, von einem Rrampf ergriffen, trot feiner gerühmten Runft verfinft.

Als die Natur ben lebendigen Keim ber Liebe in unfere herzen pflanzte, da war ihr 3med, Erhaltung bes Geschlechts, und gleich wie sie ben Baum wild heraufschießen läßt, unbekummert um die Gestalt, zu welcher die Menschen ihn schnigeln werden, und trot alles Schnigelns



immer bereit, bie frischen Zweige hinaus zu treiben, fo hat fie auch bei ber Liebe nur ihren 3med im Muge, und ihr entschlüpft kein gunftiger Augenblick, ihn zu beforbern. D, es ift eine ichwere Tugend, bei beren Uebung bie Ratur gegen uns im Bunbe fteht! Bir muffen, mas Doral und einpragt, immer wieber auf's neue ju Silfe rufen, benn fie ift ein Ding außer uns, fie fommt und geht wie ein besuchenber Urat; inbeffen bie Ratur in uns immer mit gleichem Triebe fortarbeitet, burch nichts fich irre machen lagt, und wie ein Strom, ber unaufhorlich fließt, endlich ben ftartften Damm burchmafcht. - Meinen Gie wohl, es gabe Biele, die freiwillig fallen? o, ge= wiß nicht. Jeder und Jede thun ben erften Schritt auf bem. Pfab ber Liebe mit bem ernften Billen, wohlbebachtig barauf zu mallen, links und rechts ben Abgrund zu vermeiben; aber ber Knabe auf bes Berges Gipfel, wenn er es magt, ben fteilen Pfat herab zu trollen, thut auch bie erften Schritte langfam, boch immer schneller, immer schneller reißt sein eigenes Bewicht ihn mit fich fort, und unten bleibt er zerschmettert liegen.

D ja, es gibt auch Temperamente, die es wagen dürfen, gegen die Natur zu kampfen; bei denen, von einer wohlthätigen Gisrinde umzogen, der regste Lebenstried wie ein Murmelthier schlummert; ich weiß aber, Sie gehören nicht zu dieser Gattung, und ware es auch, ich würde Sie bennoch warnen; denn vor der Schönheit Feuer ist Temperamentekalte nur Frühlingsschnee. Sie vollends,

mit Ihrer reizbaren Einbildungsfraft, in jugendlicher Fülle ber Gesundheit, Sie durften je auf Grundfäße pochen? Sie durften sich durch gute Borfäße in Sicherheit wiegen? o, Freund! es ist eine ber nothwendigsten Tugenden, seiner eigenen Tugend nie ganz zu vertrauen, bas homo sum wohl zu beherzigen. Wären Sie blos ver liebt, wie die Meisten, ich würde Ihr Ehrenwort fordern und ruhig sein. Aber Sie, der die Liebe, wie vielleicht Gott die Liebe sich dachte — Sie, der Sie Alles um sich her vergessen, sollten nicht auch sich selbst vergessen können?

Meinen Sie etwa, in einem folden Raufch ber Sinne werde Leontine immer wie biefes Mal vor bem Falle Sie retten? ja, wenn fie ein gewöhnliches Beib mare; wenn fie im eigenen Bufen irgend eine Befahr abnte; wenn ihr bie Möglichkeit zu benten möglich mare. Aber eben barum ift es ja weit leichter eine tugenbhafte Frau ju verführen, tugenbhaft im gangen Ginne bes Bortes, als eine andere, bie, wenn fie auch gerabe nicht bem Lafter frohnte, boch feine unbeflecte Ginbilbungefraft mehr hat. Sie haben es nun felbst erfahren : jene reine Seele nimmt weber Furcht noch Argwohn in fich auf; ber Beliebte ift ihr ein Sylphe, ein untorperliches Befen; fie gibt fich ihm bin, wie fie bem Bephor an einem beißen Sommertage ihren feuschen Bufen öffnet, und wenn ichon ber Sinnetaumel fie ergriffen hat, flieht fie, um Sicherheit au finden, in feine Urme. Beide find verloren!

Ein Augenblick, und ber Unschuld Paradies ift ver-



funken; von ben ichonen Blumen ber Liebe ift ber garte Karbenstaub weggehaucht. Die fonft ben himmel Muge in Muge fanden, schlagen jest bie scheuen Blide nieber, ober laffen schüchtern fie vorüber gleiten. Der Unschuld Rofen auf ber Geliebten Wangen haben fich, in Purpurglut ber Scham verwandelt, jest auf ber Stirn gelagert. Der brennende Uthem fucht fich vergebens in Seufzern abzufühlen; bie Reue schreit bas Gemiffen aus bem Schlafe; fie vergiftet ein Berg, bas vielleicht nicht glücklich, aber boch Borwurfsfrei sich fühlte; Die innige Achtung, Diese Befundheit ber Liebe, ift verschwunden, mit ihr bas Bertrauen, diese Burge ber Liebe; Giferfucht tritt an feine Stelle; felbst bie vormals reine Sehnfucht nach bem abwesenden Geliebten ift burch lufterne Bilber verunreinigt, in ber Nabe wie in ber Ferne mischen regende Luste ihr prickelndes Gift in ben stillen Bein. Und bie Beleidigten, wenn auch feine Uhnung ihre Ruhe ffort, peinigen ben Beleidiger burch ihre Gegenwart, ihr Bertrauen wird eine Marter, ihre Freundlichkeit ift brudenb, benn fie zwingt ben Strafbaren zur Berftellung; fein Beficht wird nach und nach zur Larve, feine Bunge gewöhnt fich zur Luge; Gewohnheit macht bas Lafter minder haß= lich; ber Schauber beim erften Schritte ift nur noch ein leises Beben bei bem zweiten, ber britte geschieht mit Festigkeit - und ber Abgrund öffnet seine Blumenbede. -

D Moriz! Moriz! mein Freund! mein Sohn! zittere! zittere vor dir felbst!

Doch webe bem Unbarmbergigen, ber bem armen, berirrten Vilger nur guriefe: bu mallft in einem gabprinth! und feinen Kaben ihm reichte, fich berauszuminden. Duth! Muth! es gibt noch ein Rettungsmittel - ein einziges bie Klucht. - Als Sie bie Docken hatten, und brei Rachte hinter einander rafeten, und mit Gewalt burch's Fenfter binaus in ben Schnee fpringen wollten, ba mar ich es, ber mit einer Starte, bie nur bie Angft ber Baterliebe mir leihen fonnte, Sie allein gurudhielt, und mit meinen Urmen fo lange Sie umflammerte, bis Ihre Riebermuth erschöpft mar. Diefelbe Baterangst ruftet mich jest mit ungewohnter Kraft. Mur Ihr Leben konnte ich bamals retten, jest fteht mehr auf bem Spiele! 3ch umflammere Sie wie bamals, und ichreie mit beklemmter Bruft: fliebe, Morig! fliebe! ber Lavastrom gischt hinter bir! noch ein Augenblick, und du bist verschlungen!

Sie muffen fort, gleich auf der Stelle. Sie muffen reifen in ferne Känder und Niemanden vertrauen wohin, ja Sie selbst muffen Ihre Schritte dem Zufall überlassen, damit kein Brief Sie irgendwo treffe; keine Erinnerung den schlummernden Feind wecke. Heilen wird die Arennung Ihre Liebe nicht, das soll sie auch nicht. Leontine soll Ihnen nur wieder werden, was sie war, Ihr Schutzeist, Ihre bessere Seele, die Kraft, die Sie im Guten stärkte, der Richter, der Ihre edlen Handlungen belohnte. Nur von der süßen Gewohnheit, sie täglich zu sehen, mit regen Sinnen täglich gegen ihre Schönheit zu kämpfen, sollen

Sie's sich losreißen, und wenn es Ihnen gelungen, bies wilde Feuer zu bampfen, wenn Leontinen's Bilb nur noch im milben Schimmer trauernder Liebe, nicht mehr in den Flammen heißer Begier sich Ihnen darstellt, dann eilen Sie in meine Arme, an meinem Herzen flagen Sie; dann will ich vom Morgen bis zum Abend von der Geliebten mit Ihnen sprechen, und selbst die schöne Glut nähren, welche die edelste Frucht, Selbst beherrschung, zur Reife brachte.

Ober fühlen Sie sich zu schwach, meinen Rath zu befolgen? bedürfen Sie meiner jest gleich? ich bin bereit! ich verlasse meinen Dienst, ich verlasse mein einziges Kind, ich komme zu Ihnen, ich rette Sie und bin reich. Antworten Sie mir, aber mit starker Seele, wie ich es von meinem starken Moriz gewohnt bin. Hören Sie meine Stimme nicht — zertrümmert die schnöde Liebe, was ich so emsig baute, woraus ich so stolz blickte — so muß ich Sie verachten — und bin unglücklich.

## Mennundvierzigfter Brief.

Leontine an Amalien.

Ath, Amalie! er liebt mich wohl nicht wie ich ihn liebe! er hat noch Raum in seinem Herzen für den Ehrgeiz. Er will mit unserer Gesandtschaft nach \*\*\* und länger als ein Jahr dort verweilen. Das soll ihm wohl die Bahn der Ehre öffnen, ihm einen diplomatischen Posten verschaffen,



bamit auch fein Name in ben Zeitungen genannt, ober einst unter einem eben so schnell gebrochenen als geschlofesenen Frieden gefunden werde. Nun freilich, wenn einmal nach Jahren die besternte Excellenz von einer Audienz nach Hause fährt, und gerade kein Posttag d'rein fällt, so errinenert sie sich wohl auf Augenblicke der armen Leontine, die so thöricht war, sich einzubilden, es gebe eine Männerliebe, die allein und ganz und ewig das Herz zu füllen vermöge, und nun die Schwärmerei in freudenloser Einsamkeit abbüßt.

Er freilich will es mir - vielleicht fich felbst nicht gefteben, baß Ehrgeis ihn von mir treibe; er behauptet, bas Berhältniß zwischen ihm und Arlhofen werde täglich veinlicher, und konne zu keinem guten Enbe führen. Bahr ift es, Arlhofen erträgt feine Begenwart je langer, je unfreund= licher, und feine fichtbar erzwungene Soflichkeit muß allerbings fur Ballerftein fo brudent fein als fur mich, ja guweilen läßt er es sogar an biefer fehlen. Sind wir alle brei allein, fo ift bas Gefprach fo matt, fo einfilbig, bie Paufen werben so häufig, daß ich oft nicht tief genug mein glühendes Geficht zum Stickrahmen herunter beugen fann. Das wird er bann gewahr, und beobachtet mich icharf, und fein mißtrauischer Blid verdoppelt die Rothe meiner Bangen, inbeffen Ballerftein fichtbar geanaftigt ba fist, und alle berühmte Sunde und Pferde, Die er jemals gefannt hat, aus feinem Gebachtniß hervorruft. - Ueberrafcht Arlhofen uns etwa zufällig bei einem intereffanten Gefprach, mas benn freilich gleich abgebrochen werben muß, wenn er hereintritt, fo fragt er gewöhnlich mit bebeutenber Fronie: wovon mar benn bie Rebe? hm? - und nun muß ich oft ihm etwas vorlugen, muß in Gegenwart beffen mich jur guge herablaffen, in beffen Augen ich nie anders als mahr erscheinen möchte! D Umalie! unter ben traurigen Folgen meiner - nicht glücklichen Che ift es feine ber geringften, bag fie mich in Lagen verfett, wo ich bie Reinheit meines Charafters nicht behaupten kann; wo ich, blos um bas trage Leben im alten Gleife zu erhalten, Dinge thun und fagen muß, bie mir zuwider find. Dadurch raube ich mir bas troftende Befuhl, baf ich, frei von jeber Schulb, nur meinem Schidfal mich ergebe. Uch! und wohl mir, fo lange bas Bewußtfein biefes Raubes noch mich martert; wehe mir, wenn auch bies Bewußtsein mich einst verließe, ober ich gleichgiltig bagegen murbe! Es gibt wohl manche, ber ihre Seele nicht lieber ift, als ein weißes Rleid, bas fie nur von bem erften Rleden hutet, ift es aber einmal beflect, es forglos bem Bufall überläßt. Behe mir, wenn es einft babin mit mir fame.

Du siehst, Amalie, daß ich das Peinliche unserer Lage so tief fühle als Wallerstein, aber muß er eben darum bis nach \* \* \* laufen? — er gehe nach Sallmküll, verweile dort Monate lang, ich darf nichts dagegen haben, ich muß es loben — doch in ein fremdes, fremdes Land! — nein, gewiß, er liebt mich nicht, wie ich ihn liebe.

## Fünfzigfter Brief.

Rittmeifter von Ballerftein an Baftor Gruber.

Das werden Sie von mir denken? fast zwei Monat sind verstrichen ohne Untwort auf Ihren Brief, und welch ein Brief! — doch eben sein goldener Inhalt war es, der meine Untwort verzögerte, ich fühlte, daß ich nicht durch Borte, sondern durch Thaten Ihnen beweisen musse, ich sei der väterlichen Liebe würdig, die dort aus jeder Zeile spricht; ich sei noch nicht von der Bahn der Tugend gewichen, und besitze auch noch Krast genug, ihr ein grosses Opfer zu bringen.

Gleich am andern Morgen nach Empfang Ihres Briefes, schrieb ich nach Petersburg. Der General K—ff ist zum Gesandten nach \*\*\* ernannt, und ich wußte, daß die Gesandtschaft aus einem ungewöhnlich zahlreichen Perfonal bestehen, durch seltene Pracht imponiren solle. Den General kenne ich noch vom Fürsten her, er war mir immer gewogen; ich bat ihn also, mich als Gesandtschafts-Kavalier in sein Gesolge aufzunehmen, ich wolle übrigens gern auf eigene Kosten zehren. Er antwortete mir sogleich, es mache ihm große Freude, daß ich mit ihm ziehen wolle, und er habe meinen Namen alsobald in die Liste eingetragen, welche nur noch der Kaiserin zur Bestätigung vorgelegt werde. In sechs Wochen solle ich mich fertig halten, die Reise anzutreten.

Jett erft entbedte ich Leontinen mein Borhaben. Sie

erschrad heftig und begehrte meine Gründe. Ich bekannte ihr mit tausend Umschweisen, daß, seit dem Borfall im Schlitten, ich meiner Sinnlichkeit nicht mehr Meister sei, daß ihren Reizen gegenüber die Begier im regen Kampfe mit dem bessern Wollen liege, mich soltere, mich verzehre; daß, wenn auch sie die Gefahr nicht theile, sondern ruhig, wie ein körperloses Wesen, über dem irdischen schwebe, sie doch aus Mitleid in meine Entsernung willigen musse, da sie vergebens trachte, mich zu sich hinauf zu ziehen.

Mit niedergeschlagenen Augen und einem Hohnlächeln um den Mund hörte Leontine still mir zu. "Moriz! Moriz!" fagte sie, als ich schwieg, "ist das vielleicht ein Kunstgriff mich zu verderben, da Sie wissen, wie unentbehrlich Sie mir geworden? wollen Sie durch Drohung mir den Sieg über meine Augend abtroben? o dann müßte ich Sie hassen!"

"Gott! habe ich bas verdient?" (prach ich tief gekränkt, win bem Augenblicke, wo ich solch ein Opfer bringe!" — Wir schwiegen beibe. Sie legte nach einer Pause ihre Hand auf die meinige.

"Berzeihen Sie," sagte sie, "wenn ich Ihnen Unrecht that. Warum zeigen Sie sich aber auch in einer Gestalt, in der ich Sie nie mir denken konnte?" — Ich drückte ihre Hand an meine Lippen. "Hat Leontinen's Liebe," stammelte ich, "mir sinnreich Vorzüge gelieben, die ich nicht besitze, so mag sie das mit ihrem Herzen ausmachen; meine Pflicht erheischt, nicht besser scheinen zu

wollen als ich bin. Flieben fann ich bie Befahr, wenn ich ben Abgrund sehe, und mahrlich barauf bilbe ich viel mir ein, aber biefer jugendlichen Schonheit gegenüber meine Sinne langer befampfen, bas vermag ich nicht. - Bielleicht begreift Ihr löblich kaltes Berg nicht," fuhr ich mit einiger Bitterkeit fort, "mas eines Junglings Bufen beiß burchmublt; fo moge benn ein zweiter Grund Ihnen ber erfte werben. Es fann zwischen mir und Arlhofen langer fo nicht bleiben. Mit jedem Tage werbe ich ihm, er mir verhaßter, mit jedem Tage verbergen wir bas weniger. 3ch betrachte ihn als ben Rauber meiner irbifchen Seligfeit, er mich als ben Störer feines häuslichen Bluds; vielleicht haben wir beide Recht. Bir geben einander aus dem Bege, wir fagen einander bittere Söflichkeiten; er schaut mich oft über die Achsel an, er vernachlässigt oft die Pflicht gegen ben Gaft, in bem er nur ben Freund feiner Frau erblickt. Daß ich Sie liebe, ist ihm langst kein Geheimniß mehr, er fühlt, bag er mir unerträglich ift, er bulbet mich blos um Ihretwillen; und ich - ich habe schon tausend fleine Rrankungen übersehen, mich gestellt, als bemerke ich fie nicht, obgleich die Buth in meinem Bergen fochte. Bas foll endlich baraus werben? wenn nun plöblich einmal die lang verhaltene Flamme ausbricht? wir find beide Offiziere. Soll ich fallen von feiner Sand? oder foll ich ber Morber Ihres Gatten werben?"

"Halt! um Gotteswillen!" rief Leontine haftig, "reifen Sie, wenn es sein muß! mein Herz foll schweigen!" In diesem Augenblicke trat Arlhofen herein, bewill-kommte mich ziemlich nachlässig, fürirte Leontinen, die mit niedergeschlagenen Augen mit einer Falte ihres Kleibes spielte, und was gibt's denn? hub er bitter an, du scheinst ja so verlegen? — »nicht verlegen, trauzig bin ich," erwiederte Leontine, »denn unser Freund Wallerstein wird uns verlassen."

"Doch nicht auf ewig?" murmelte er spöttisch, "bu wirst ihm boch vergönnen, seine Wirthschaft auf Sallmkull auch einmal zu überblicken."

"Ich gehe mit unserer Gesandtschaft nach\*\*\*," sagte ich trocken. Er sah mich mit großen Augen an. "Im Ernst? ei das ist eine schöne Reise, dazu wünsche ich Ihen Glück. Werben Sie sich lange dort aufhalten?"

Wenigstens ein Jahr. — "Wirklich? wie hat sich benn das so schnell gemacht?" — Ich erzählte und er wurde immer freundlicher. Man sah, daß ihm ein Berg vom Herzen siel. Aber Leontine saß trübe in sich gekehrt, nahm keinen Theil mehr am Gespräch und gab sich keine Mühe, ihre Trauer zu verbergen. Ich stand auf, mich zu entsernen. Zum ersten Mal seit vielen Monaten fragte mich Arlhosen ziemlich höslich: ob ich nicht zum Essen bleiben wolle? — Ein Blick auf Leontinen überzeugte mich, daß es für uns beide besser sei, jetzt die Einsamkeit zu suchen. Ich entschuldigte mich und ging. Eine bange Woche solgte diesem Tage, Arlhosen wurde immer freundlicher, Leontine immer trübssinniger. Waren wir allein, so saßen

wir Stunden lang schweigend, und Jedes scheute sich von dem zu sprechen, was allein unsere Herzen beschäftigte. Einmal nur — ich saß, den Kopf gestütt, am Fenster, da trat sie neben mich, legte ihre Hand auf meine Uchsel und ihr Gesicht auf die Hand: wich habe es lange überlegt," sagte sie mit zitternder Stimme, »ja Moriz, Sie müssen reisen. Dies Verhältniß konnte so nicht dauern. Ich war eine Thörin, als ich mir einbildete, Sie und Arlhosen könnten Freunde werden, und ein schöner, seltener Verein drei guter Menschen könne der Welt ein Beispiel geben, was edle Liebe vermag. Nein es geht so nicht. Sie müssen reisen. Treue Liebe sei Ihr Begleiter! und ich Einsame will nicht murren, denn ich habe doch nun auch geslebt!"

Sie brach bei ben letten Worten in Thranen aus; ich faßte sie in meine Arme und drückte sie mit heißer Wehmuth an meine Brust. In diesem Augenblick klopfte Jemand an die Thür. Ich sprang auf, Leontine trat an's Fenster, um ihre Thranen zu verbergen. Es war mein Bedienter, der mir einen Brief aus Petersburg vom General K — ff brachte. Ha, rief ich erschüttert, gerade jetzt der Befehl zum Ausbruch! — Leontine wandte sich zu mir, ihre Thränen versiegten, sie sah mich ängstlich an. Ich erbrach den Brief und las still. Bald fühlte ich, daß meine Farbe wechselte. Wallerstein! was ist Ihnen? rief Leontine hastig. Ich reichte ihr stumm den Brief. Der General melset mir, mit Erstaunen und Betrübniß, daß von der gans



zen Lifte bes Perfonals ber Gefandtschaft bie Raiferin nur meinen Ramen ausgestrichen.

3ch ftand wie vom Blit getroffen, und fam nur erft zu mir felber, als ich plöglich von Leontinen mich heiß umarmt, und ihre Freudenthränen an meiner Bange fühlte. "Ich habe bich wieder!" rief fie mit schwarmerischem Entguden : »wir haben beide unsere Pflicht erfüllt! ber Gott ber Liebe wird unsere Tugend ichugen!" - und Freund! mas foll ich fagen ? - auch mich burchftromte eine namenlofe Beiterkeit - ein Schweres Gewitter war mir vorübergezogen, ich athmete plötlich wieder leicht und frei! Go mochte jenem Manne zu Muthe fein, ber ichon bas Meffer gegudt hatte, fein Liebstes zu opfern, als ihn ein Engel von ber harten Prufung entband. Seftig brudte ich leontinen an mein Berg, "Ja," rief ich, "bas Schidfal will uns nicht trennen! jest schwore ich bir, bich nie zu verlaffen! ber himmel wird mir Rraft verleihen, beiner wurdig zu bleiben !»

So leben wir nun wieder in alter Eintracht, und ich höre ohne Zittern die ersten Frühlingsboten, die Lerchen, fingen, denn sie rusen mich nicht mehr an fremde Küsten. Arlhosen freilich ist mürrischer als jemals, und scheint wohl gar zu glauben — verzeih' mir's Gott — ich hätte das Alees mit Fleiß so gekartet, doch ich beobachte gegen ihn die zarteste Behutsamkeit, und wird er zuweilen bitter oder plump, so scheine ich Blinder es nicht zu bemerken. Auch wird nun bald der Frühling uns auf eine Zeit lang trennen,

Leontine geht nach Lindenholm, ich nach Sallmkull, bann feben wir uns felten und es verwischt fich manches wieder.

Sie, lieber Freund, find boch nun gang mit mir gufrieden? ich meine, ich barf ftolz fein auf ben Sieg über mein herz! baß meine Raiserin mir ihn verkummert, ift bas meine Schuld?

Bebrudt bei 3. B. Collinger.

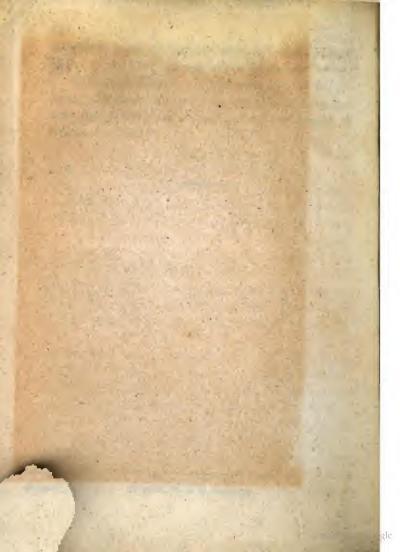

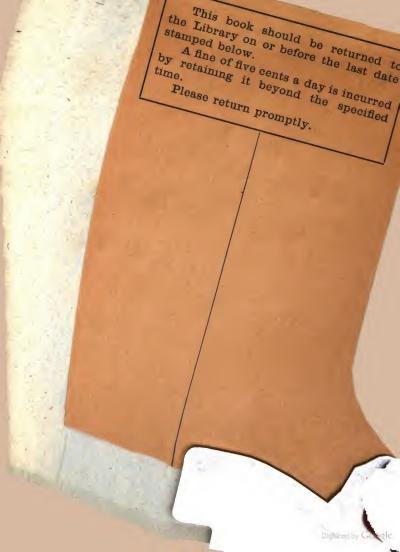

3 2044 100 907 971